





# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Diederfachfen.

Herausgegeben

von

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann, unb
Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1842.

Sannover. In ber hahn'schen hofbuchhanblung. 1842.



# Inhalt.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Commende ber Ritter beutschen Orbens in De=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | nabrud. Bon bem Herrn Canbibaten S. Suben =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | borf zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| H.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | Einrichtung bes bortigen St. Johannis = Rlofters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | Bon bem Berrn Baftor Lunede gu Stabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51    |
| III.  | Antheil ber Hannoveraner an ber helbenmuthigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|       | Bertheibigung von Gibraltar. Bon bem Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | Major Christoph Beise, im R. hannoverschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | Garbejägerbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71    |
| IV.   | Nachrichten über bas vormalige Jagbschloß und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|       | bas Jagbhaus zur Gohrbe. Im Auftrage bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|       | Königl. Oberhofmarschallamts mitgetheilt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|       | bem herrn Oberschent v. b. Bussche=Munnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80    |
| v.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | rifche Untersuchung von bem herrn Stadtgerichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|       | aubitor Möhlmann zu Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| VI.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | Amtsaubitor Julius Subenborf zu Stolzenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| VII.  | Raiserliche, landesfürstliche und andere Urfunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 7 221 | als Beiträge zur Staats = und Rechts = Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | ber Stadt Hanover. Auf Beranlaffung bes hiftor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | The winds while out to the continuity of the state of the |       |

# Commende der Nitter deutschen Ordens in Osnabrück.

Von bem herrn Candidaten b. Th. H. Subenborf zu Hannover.

Anmerk. Die Urkunden, worauf sich die folgende Arbeit grüns bet, besinden sich in dem Archive der Königl. Klosierkammer zu Hannover, und verdankt der Verfasser die Benutzung derselben der gewogenen Mittheilung des Herrn Klosters rathes von Wangenheim.

Der beutsche Orden der heiligen Maria hatte 1301 vor der Stadt Munster zwischen dem Judenkirchhose und dem Plate Tückesburg Grundstücke erworden 1) und erzrichtete auf denselben ein Hospital oder Ordenshaus dem heiligen Georg zu Ehren. Schon im Jahre 1307 besassen die Ritter vor dem Ägidienthore daselbst eine Windmuhle 2), erwarden 1310 bei derselben den Mühlens

<sup>1)</sup> Niesert's munftersche Urfundensammlung 3. Bb. pag. 3, 6 und 16. AF I, II und III.

<sup>2)</sup> Riefert 1, c. pag. 30, No VII.

#### 2 I. Commende ber Ritter beutschen Orbens

berg 3) und 1406 unter dem Commenthur Sweder von Borde eine Windmuhle vor dem selben Thore 4). Der Bischof Ludwig hatte ihnen 1331 zur Erweiterung ihres Kirchhofes einen früher als Weg benutten Platz geschenkt 5).

Bald nach seiner Niederlassung in Münster siedelte sich der Orden auch im Denabrück an, und wie dort zog er auch hier in dent neuesten Theil der Stadt, nämlich die Wüste, wo die sogenannte Neustadt noch im Entstehen war. Ein Seistlicher und Abgesandter des Ordens, Gerhard Dwerg, war hier für denselben thätig, indem er zwei Männer aus Osnabrück, Hermann Owerg, seinen Bruder, und Lambert Glode für seinen Orden gewann. Diese schenkten den Rittern einige Häuser auf der Neusstadt, welche zu einem Ordenshause ausgebaut wurden.

Die Familie Dwerg (Dwerch, Duarigh, Duwerich, 3werg) gehörte zu den ritterbürtigen Geschlechtern der Stadt. Wenigstens besaß Hermann Dwerg, nicht geist= lichen Standes, schon 1290 in der Stadt beim Dome am bischöflichen Hofe einige Gebäude b. Er war Knappe und Bürger der Stadt, und ließ sich, ohne dies letztere Recht zu verlieren, unter die Ritter deutschen Ordens aufnehmen, wie es scheint, 1305. Als Mitgift in den Orden brachte er, außer einer sährlichen Hausrente von 3 Mark, brei neben einander gelegene Häuser auf der

<sup>3)</sup> Niesert 1. c. pag. 33. N VIII.

<sup>4)</sup> Niefert 1. c. pag. 56. NY XVI. 5) Niefert 1. c. pag. 40. NY XI.

<sup>5)</sup> Geschichte ber Stadt Denabruck. 1. Thl. pag. 183.

Reuftadt mit ben Plagen, worauf sie standen. Sowohl die Rente, als jene drei Haufer, hatte er erst zwischen 1303 und 1305, dem Jahre ber Schenkung, angekauft. Er vermehrte nochmals 1318 die Besitzungen bes Ordens, indem er 4 fur benfelben erstandene Sofe mit 2 Rothen den Rittern übertrug, namlich: ben Sof to der Wellen zu Hollage im Kirchspiel Wallenhorft mit einer Rothe, den Sof to den Belde im Kirchspiel Stebefen mit einent Fischteich, einen Sof zu Bromelo und ben Sof Rupen= camp, beide lettere Sofe im Kirchspiel des Domes zu Denabruck gelegen. Bon ben in dem Raufe begriffenen, auf ben Sofen wohnenben Leibeigenen waren bie Be= wohner ber Rothen, mahrscheinlich als bloße Miethsleute und Freie, ausgeschlossen. Den ersteren Hof, welchen Hermann Dwerg wahrscheinlich schon 1312 erworben hatte, verkaufte der Commenthur zu Munfter wieder mit Bewilligung bes Orbensgenerals 1324.

Lambert Globe zu Denabruck gehörte wahrscheinlich zur Geistlichkeit, da er sein Hauswesen von einer Haushälterin Nannike führen ließ und mit ihr nach Art der damaligen Geistlichen in einer gewissen Gemeinschaft der Güter lebte. Schon bei den erwähnten Ankäusen und der Schenkung Hermanns Dwerg betheiligt, nahm er selbst 1305 das Orbenskleid, bei welcher Gelegenheit er das nordwärts bei den eben erwähnten drei Häusern gelegene Wohngebäude mit daran grenzenden Garten und Wiese dem Orben schenkte. Bis zum Jahre 1310 sügte er dieser Schenkung eine von ihm und seiner Haushälterin erkaufte Hausrente von 5 Schillingen, eine anfänglich dem Bürger und Presbyter Johann Brand und bessen

# 4 I. Commende der Ritter deutschen Ordens

Sohne gehörende Wiese, wie überhaupt seine ganze Habe hinzu.

Der Orden kaufte 1316 von Rotger Blanken, frůsheren Rathsherrn und Bürgermeister der Neustadt, 12 Morgen Landes außerhalb der Stadtmauer bei Vinsnendike, welche bisher für 100 Mark verpfändet gewesen waren. Das Grundstück war ein Lehngut des Abts zu Iburg, welcher daraus jährlich 16 Scheffel Roggen und eben soviel Gerste bezog.

Dies waren die ersten Besitzungen des Ordens in Osnabrück. Die ihm geschenkten vier Häuser auf der Neustadt wurden für den Commenthur und die Ritter zu einer Wohnung eingerichtet, wie dieselbe im Jahre 1352 daselbst gefunden wird. Anfangs bildeten die Ordensritter zwar keinen Convent in Osnabrück; sie hatten ihren Sitz in Münster und die Schenkungen in Osnabrück, obgleich dem ganzen Orden dargebracht, galten doch besonders den in ersterer Stadt wohnenden Mitgliedern desselben, und unter dem Commenthur zu Münster stand das Ordenshaus zu Osnabrück. Dieses anfängliche Vershältniß bestand nachweisbar auch in den Jahren 1310 und 1316 und vermuthlich noch weit später.

Obgleich schon 1301 zu Münster ein Commenthur wohnhaft war?), so sindet man ihn doch erst 1307 und 1310 namhaft gemacht; er hieß Diederich \*). Ihm folgte Iohann von Hamerstene (Hammerstein), mit dem 1318

<sup>7)</sup> Riefert 1. c. pag. 3. Na I.

<sup>8)</sup> Miesert 1. c. pag. 30 und 33. No VII und VIII.

a support.

die beiden Ordensritter Johann von Bonne und Lambert Glode genannt werden. Dasselbe Amt bekleidete 1324 Diederich von Bachlo, zugleich Landcommenthur deutschen Ordens in Westphalen. Ihn umgaben als Mitglieder des Ordens: Heinrich von Telgethe und Lubbert, beide Priester, und außer den schon bekannten Hermann Owerg, Lambert Glode und Lambert von Bonne noch folgende vier: Heinrich von Wickede, Johann von Ostenvelde, Friedrich Sliwacker und Hermann von Soest. Auch 1352 war der Commenthur in Münster zugleich Landz commenthur.

Wenn früher die Ritter aus Münster ober einige derselben nur auf gewisse Beranlassungen nach Osnabrück hinüberkamen; so scheint das Ordenshaus daselbst seit 1352 beständiger Sit einer kleineren Anzahl Ritter geworden zu sein und eine gewisse Selbstständigkeit erlangt zu haben. Darauf deutet zweierlei. Der Orden kaufte nämlich in diesem Jahre, wahrscheinlich zum weiteren Ausbau der Wohnung, von dem Knappen Roland von Alen sür 33 Mark ein Haus mit einem Garten, bei dem Ordenshause gelegen und zwar an der Seite, welche früher das Haus Lamberts Gloden gebildet hatte. Der Ritter Ludwig Hake?) leistete beim Kause den Rittern zu Münster Bürgschaft. Der andre Umstand ist solgender: Bis dahin sind alle auf das Ordenshaus zu Osnabrück

<sup>9)</sup> Ludwig Hake führt in dieser Urkunde das fünfte Siegel, welches bei N XII. der Designationen der Urkunden in meisnen Beiträgen zur Geschichte des Landes Osnabrück beschrieben ist; sein Sohn Ludwig dagegen gebraucht ein Siegel mit drei Haken.

bezügliche Urkunden an ihrer Ruckseite mit bem Namen: "Dsenbrugge, Dsenbrugh ober be Bonis in Dsenb " in schöner gleichzeitiger Schrift bezeichnet. Die beiben Briefe bes Jahres 1352 über jenen Ankauf bes Hauses sind die letten, welche dieses Abzeichen tragen. Es mag daraus gefolgert werden, daß bis zu dieser Zeit die Urkunden über die osnabrucken Besitzungen eine besondere Abtheilung im Archive des Ordens zu Munster bildeten, daß aber 1352 ein Archiv zu Osnabruck angelegt und zu gleicher Zeit die Abhängigkeit des basigen Ordenshauses von Munster, wenn nicht aufgehoben, doch geringer murde. Freilich ließ ber Orben noch in biesem Jahre von einem feiner Mitglieder, bem Presbyter Beinrich von Mettingen, sich in Denabruck vertreten. Dieser empfing namlich für ben Commenthur und die deutschen Ritter in Munster eine Schenkung Johanns von Dulmen und bessen Frau Dane, bestehend in einigen Saufern und Landereien, welche auf der kleinen Schwesterstraße zu Denabruck in ber Rahe bes Ordenshauses lagen. Dane ertheilte babei bem auf gottlichen Antrieb gefaßten Entschlusse ihres Mannes, zur Ehre Gottes und zu seiner Seele Seil unter die Zahl ber Ritter sich aufnehmen zu lassen und im Ordensgewande Gott bem Beren beständig zu bienen, vor Gericht ihre Einwilligung.

Der dauernde Aufenthalt einiger Ordensmitglieder zu Osnabrück in jener Zeit bleibt wohl nicht zweifelhaft, wenn man sie 1378 wieder drei Häuser daselbst auf der Meustadt (jedes zu 10 bis 13 Mark) kaufen sieht, von denen das eine neben ihrer Wohnung, das andere an der

a sourcelle

Stadtmauer lag 10). Es vertraten in diesem Jahre den Orden zu Osnabruck der Presbyter Giselbert Kerl, dessen Berwandter Hermann Kerl Vicar zu St. Johann war, und Nicolaus von Gesmele, verwandt mit Konrad von Gesmele, der gleichfalls Vicar zu St. Johann, 1385 Procurator und Provisor oder Verwalter des Orzbens genannt wird 11). Die Ritter ließen oft ihre Güter zu Osnabruck durch Geistliche zu St. Johann verwalten, und in diesem Verhältnisse scheint auch Robbert von Holsten, Canonicus an der genannten Kirche, 1379 zu dem Orden gestanden zu haben 12). Hermann von Dissen dagegen hat demselben wahrscheinlich gänzlich anzgehört 1382 13).

Erst 1382 sindet man die Bezeichnung: "Herren des deutschen Hauses zu Osnabrück." Zwei Jahre später stand dem Ordenshause daselbst ein Commenthur vor 14) und 1389 besaß der Orden eine Kirche zu Osnabrück. Diese kann nicht groß gewesen sein, da sie 1425 und 1435 nur eine Capelle und dann erst 1452 wieder eine

<sup>10)</sup> Im Jahre 1369 wird dieses Haus nämlich bezeichnet: juxta murum novae civitatis inter domum Hermanni-Northus et domum Bertrami Bodeker. Von dem britten Hause weiß man nur, daß es Everhard von Glandorf 1369 gefauft hatte.

<sup>1.1)</sup> Er vertauschte leibeigene Leute.

<sup>12)</sup> Er bewilligte die Wiederlöse einer Mark jährlicher Rente aus 5 Morgen Landes beim Ammenberge, die später im Besitze des Ordens gefunden werden.

<sup>13)</sup> Er kaufte von seinem Bruder Engelbert von Dissen für 18 Mark den Hof ton Brochus im Kirchspiel Wallenhorst, welcher bis 1347 der Familie von Bar gehört hatte, und später ein Eigenthum des Ordens war.

<sup>14)</sup> Geschichte ber Stadt Donabruck. 1. Thl. pag. 48, 4, a.

#### I. Commende der Ritter deutschen Orbens

8

Rirche genannt wird. Un berfelben lag, zufolge einer Ungabe bes Jahres 1435, außer einem mit Speichern besetten Kirchhofe, ein ben Ordensrittern gehorender Fisch= teich ober Graben 15). Dem Rirchhofe gegenüber und von bemfelben nur burch bie Strafe getrennt, befaß ber Orden 1482 nicht nur einige bort schon 1455 erwähnte Haufer, fondern auch eine Muhle, vielleicht bie 1708 im Besit ber Ritter gefundene Dimuble. Das Ordenshaus lag umringt von bazu gehörenben Gebäuben an ber Schlachpforte (1455), der Schwesterstraße, ber Stadt= mauer; und um ben Rreis zu schließen, wurden fur baffelbe einige auf bem Orte ber Golbstrafe, bem Sofe und der Wohnung der Ritter gegenüber gelegene Querhaufer und Sofe vor bem Jahre 1501 gekauft. Gine Wiese vor ber Commenthurei und zu berfelben gehörig, zwischen ihr, ber Saken Sofe und bem Plettenbergichen Sofe, gegenüber ber Schlachpforten gelegen, war bis zum Jahre 1615 ein Eigenthum bes Rathe auf ber Reuftabt.

## Commenthure des deutschen Ordens in Osnabruk.

Obgleich das Ordenshaus in Osnabrück schon früher zu einer Commende erhoben war, so beginnt doch die Reihe der dortigen Commenthure, deren Namen man kennt, erst mit dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Es sind folgende:

> Reynold von Asbeke, Commendur des dude= schen huses to Osenbrügge 1435.

<sup>15)</sup> Censum XVIII denariorum ex loco dicto Spikerstede juxta piscaturam sive fossatum pretactorum dominorum et fratrum et cimiterium eorundem (1435).

a sourself.

Im selben Jahre den 13. September schenkten die Eheleute tor Loghe der Ordenscapelle in Osnabruck jahre liche Einkunfte aus einer am Kirchhofe der Kapelle gelegenen Speicherstelle.

Thomas Sagenbeke, Commendur bes hufes ton godesriddern to Dfenbrugge 1452 bis 1456.

Mit ihm wird 1456 nur ein Conventsherr zu Ds.
nabrück, Johann von Korbeke genannt; jedenfalls war
die Zahl der Ritter zu Osnabrück nicht groß. Ihrer Kirche wurde 1452 zum Zwecke einer Memorie ein Stück Landes geschenkt. Durch Erweiterung des Stadtgrabens zwischen der Holtporten und dem neuen Thurm und Staue, waren Ordensländereien abgegraben. Zum Eresate und sür eine Summe Geldes erhielt der Commensthur 1453 von dem Rathe der Neustadt ein bei der Stadtmauer nicht sern von der Schlachpforte gelegenes und an die Gebäude des Ordens gränzendes Haus. Der Commenthur kauste 1456 von Albert von Mengerinck Ecghards Hof zu Hiddenhausen im Kirchspiel Schledes hausen für 36 rheinische Goldgülden.

Kerstien Wulner oder Wullener, Rummendur des huses to Osenbrügge oder Commenthur des huses to den Godesriddern binnen Osenbrugge. 1469.

Als ihm in dieser Würde ein Nachfolger gesett wurde, trat er in die Reihe der gewöhnlichen Conventsbrüder in Osnabrück zurück; man findet ihn als solchen 1475 und 1480. Nach dem Tode des Commenthurs 1502 wurde jedoch die Verwaltung der Commende ihm als Provisor übertragen; in jenem Jahre kauste er für

bieselbe einen Morgen Landes auf dem Galgessche aus bem Johannesthore. Sehr kurze Zeit hernach scheint er gestorben zu fein. Much zu seiner Zeit zahlte ber Orben in Denabruck wenige Mitglieder; wenigstens sind 1475 ber Commenthur und die Conventsbruder Rerftien Wullener und Otto von Langen bie einzigen, welche genannt merben.

> Sweder von Depenbroke, Commenthur gu Dinabrud 1475 bis 1502.

Smeder von Depenbroke bekleidete von 1469 bis 1472 das Umt eines Landcommenthurs der Balepen beutschen Ordens in Westphalen. Obgleich er schon 1473 mit den zur Commenthurei Denabruck gehorenden Lehn= gutern belehnt wurde, fo nannte er sich boch erst feit 1475 Commenthur des Hauses der Herren zu den Got= testittern in Denabruck, und versaumte wahrend ber nachsten 8 Jahre nicht, diesem Titel die Bemerkung hin= zuzufügen, daß er Landcommenthur gewesen sei 16). Ihm folgte als Landcommenthur (1475 bis 1492) Abrian von Doerth ober Dorth, fruher (1464) Commen= thur zu Brakel. Sweder von Depenbroke blieb bis zu seinem Tobe Commenthur zu Denabruck und starb 1501 oder 1502.

Erst durch seine eifrigen Bemühungen und gute

<sup>16)</sup> Er nennt sich: de lant Commendur was (oder wan= bages lant Commendur) ber balyen bubesches orbens in West= phalen, nv Commendur bes huses der heren ton gobesriddern binnen Osenbrügge; — olt land Commendur; — hus Com= mendur bes huses ber heren bubesches orbens ton gobesribbern bynnen Osenbrügge; — Commendur des huses vuser leuen Fromen vif bubesches ordens ton gobesriddern byunen Dseubrügge.

a support.

Verwaltung erlangte das Ordenshaus zu Osnabrück die einer Commenthurei entsprechenden Güter und Einkünfte. Nach den Ankäusen zu urtheisen, die er machte, müssen seine Mittel außerordentlich gewesen sein. Er erwarb nicht nur Einkünfte aus Häusern, Hösen und Ümtern, sondern kaufte auch Wiesen und Ländereien, bedeutende Höse und Zehnten an.

Außer 10 Mark und 11 rheinischen Gulden, die er auf zwei dem Ordenshause benachbarte Wohnungen 1479 und 1488 auslieh, erwarb er 1491 für 44 rheinische Gulden gewisse Einkünfte aus Gewerdings Hof im Kirchsspiel Borchlo und 1498 für 60 Gulden, 3 rheinische Gulden jährlicher Kente aus dem Meierhofe zu Engter und dem Hofe zu Slepedorf 17).

Nachdem den Rittern 1475 ein Garten in der Goldstraße geschenkt war, kaufte Sweder von Depenbroke zwischen den Jahren 1491 und 1497 für den Orden Ländereien auf dem Rosengarten, dem Sandberge neben Commendeländereien, und auß dem Johannisthore: auf dem Gallgesiche, auf der Sandborch bei der Rymbeke und auf dem Hungerbrinke, freisich fast jedes Mal nur einen Morgen, und 1498 eine Wiese beim Hasedike neben der Commenaden gelegen.

Als er noch Landcommenthur war 1469, erstand er und der Commenthur zu Osnahrück für 40 Mark

<sup>17)</sup> Vor Arnd Hoewiide der Baren sworn Gogreue to Ostercappelen verkausen Clawes und Herbort de Baren Knapen, Frau Otto des genannten Clawes echte Frau, Hugo, Anne, Gertrud und Margareta der beiden Chelente Kinder jene 3 Gutten Rente aus den beiden Hösen 1498.

## 12 I. Commende der Ritter beutschen Orbens

und 20 rheinsche Gulden ein Haus auf der Schwestersstraße. Im Jahre 1482 kam dazu für 12 Mark ein Hausword, dem Ordenshause gegenüber gelegen. Übershaupt mehre Höse und Querhäuser, welche auf dem Orte der Goldstraße, dem Sitze der Ritter gegenüber lagen, wurden vor dem Jahre 1501 durch Sweder von Depenbroke Eigenthum der Commenthurei.

Die Hofe, burch welche er die Besitzungen des Dr= benshauses vermehrte, sind folgende: Im Berein mit dem Commenthur Kerstien Wullener kaufte er als Land= Commenthur 1469 Bekeroben und Mynters Sofe im Rirchspiel Hagen. Ersterer ist wahrscheinlich Bromensmanns Haus zu Bekenrobe im Kirchspiel Hagen, mit welchem der Bischof Conrad von Retberg ihn 1488 belehnte. Darauf kaufte er 1482 fur 94 rheinsche Gulben einen Hof zu Dorpvene im Kirchspiel Bene, damals Albranding früher Rorbiling (Rorebilen 1394) Hof genannt 18); 1490 für 32 rheinsche Gulben Schatten Sof zu Mudden= borf im Rirchspiel Diffen; 1492 für 65 rheinsche Gulben Unefürs Hof zu Helberen im Marien = Kirchspiel zu Dena= brud; 1493 fur 108 rheinsche Gulben die seit 1491 ihm schon zinsbare Kothe Gewerding im Kirchspiel Borchlo und 1496 Suitings Hof zu Mubbendorf im Rirchspiel Dissen.

Als Landcommenthur kaufte er 1472 für 260 rheinsche Gulben einen Zehnten im Kirchspiel Westercap=

<sup>18)</sup> Er kaufte 1493 einen bei dem Hofe Albranding gelegenen Placken Landes von Johann Nychus, Kirchherr (Pfarrer) zu Bene und den Kirchräthen daselbst. Mit der Kaufsumme bezahlten diese ihre neue Glocke.

a support.

peln und Grafschaft Tecklenburg, nämlich über 4 Häuser zu Wallenbroke und 5 Häuser zu Segeste 19), womit er 1473 vom Bischofe Konrad von Diepholz und 1484 von dessen Nachfolger Konrad von Retberg belehnt wurs de 20). Außerdem hat er einen Zehnten zu Olbendorf von Giseke von Bissendorf gekauft.

Im Jahre 1480 verschaffte er ber Commende 14 Gulzben jahrlicher Rente aus den Einkunften des Gogerichtes zu Osnabrück. Wilken Tyesing namlich, Gogreve zu Osznabrück, der mit seinem Bruder Lubbert, geistlichen Stanzbes, aus jenen Einkunften für ein dem Bischofe geleistetes Darlehen jährlich 28 Gulden bezog, überlich mit Einzwilligung des Bischofes Konrad von Diepholz seinen Antheil dem Commenthur für 200 Gulden und verband sich eidlich zur Entrichtung der genannten Rente, so lange ihm die Hebung der Gerichtseinkunfte gelassen wurde. Der solgende Bischof Konrad von Retberg borgte 1483 von Sweder von Depenbroke 500 Goldgulden, wosür er ihm zum Behuf des Ordenshauses in Osnabrück 25 Goldzulden jährlicher Rente in die beiden Mühlen und Morzulden jährlicher Rente in die beiden Mühlen und

<sup>19)</sup> Ritter Conrad von Brochterbeke verkaufte 1313 diesen Zehnten an den Domvicar Bernhard von Dincklage und dessen Bruder Heinrich. Des letzteren Sohn, Heinrich, verkaufte ihn 1352 an Johann Mundersete, Bürger zu Osnabrück. Dessen Sohn Albrecht verkaufte ihn 1366 an Johann von dem Brinke. Sweder von Depenbroke erstand ihn 1472 von Statius von dem Brinke.

<sup>20)</sup> Mit Ausnahme Gerhards von Meschebe, Giselberts uff bem Berge und Hermann Otio's de Baer, sind für alle folgenden Commenthure zu Osnabrück die Briefe vorhanden, in denen sie von den Bischöfen zu Osnabrück mit dem Zehnten belehnt wurden.

#### 14 I. Commende ber Ritter beutschen Orbens

genkorn <sup>2</sup> <sup>1</sup>) zu Quakenbrück und in den Menerhof zu Webel im Kirchspiel Babbergen verschrieb, zu deren rich= tigen Bezahlung sich Wilhelm von Küssel, Amtmann zur Fürstenau, verpflichtete.

Bemerkenstwerth ist die Sorge, mit welcher Sweber von Depenbrock feiner Dienerinn Katharina Gravenkamp ein sicheres Auskommen grundete. Noch als Landcom= menthur 1470 gab er ihr fur 16 Mart ein Saus in ber Schwesterstraße zur Leibzucht, und mit ber Bedin= gung, daß sie sich keinen Dann nehme, sich aber keusch halte, Gott diene und sich ehrbarlich betrage, wie einer guten anständigen Wittwe gezieme, sicherte er ihr 1475 unter Einwilligung des Landcommenthurs Conventsbruder zu Denabruck fur ihren treuen Dienst und verdienten Lohn, außer bem genannten Saufe, ben Nießbrauch des Zehnten zu Oldendorf und jährlich 6 rhei= nische Gulben. Mit Buftimmitig feines Conventebrubers wies er sie 1480 an, fur jene Rente 2 Malter Roggen, 3 Malter Hafer, ein fettes Schwein (von bem Werthe eines Goldgulbens), eine Dark fur ben Dienst, 4 gute Fuder Holz und 2 Fastabendhühner aus Ruwen Sof zu Muckhorft im Kirchspiel Mettingen jahrlich zu beziehen. Im Jahre 1483 muß ihr wieder eine Schen= fung gemacht fein, benn fie bescheinigt mit ihrem Sohne Johann Grevenkamp, bag fie einen rheinischen Gulden Rente aus 14 Morgen Landes auf dem Vulenkampe aus

<sup>21)</sup> Morgenforn ist biejenige Kornrente, welche ber Bischof aus seinen bei Quakenbrück gelegenen Ländereien für jeden einz zelnen Morgen derselben bezog; eine Art Erbpacht.

a sourcelle

Johannis Thore von dem Commenthur Sweder von Depenbroke nur zur Leibzucht besitze.

Wahrscheinlich nach ihrem Tode, nämlich 1501, zeigte er dieselbe Sorgfalt für Geseke von Glane, seine und des Ordenshauses Dienerinn (Häusrath). Für bisher unbelohnten Dienst, für die Arbeit, die sie dem Hause und ihm manche Jahre hindurch geleistet, und für die Sorgfalt, mit der sie ihn in mancher Krankheit gepflegt hatte, gab er ihr zur Leibzucht zwei Häuser auf dem Orte der Goldstraße gelegen. Dies ist die letzte Nachricht, die sich von ihm sindet.

Nach seinem Tode blieb die Commenthurei 4 bis 5 Jahre unbesetzt, während welcher Zeit ihr Verwalter (Privisoren oder Vorwarer) vorstanden. Als solche werden Kerstien Wullener 1502 und Heinrich Bluwerk 1503 bis 1505 genannt. Beide waren Conventualen des Ordens, und letzterer lebte noch 1508.

Heinrich von Bobelswinge, Commenthur zu Denabruck 1506 bis 1510.

Er war früher Land = Commenthur ber deutschen Balenen in Westphalen gewesen.

Gerb Mallinckrot, Commenthur zu Denabrück 1525 bis 1537.

Außer einem Gehölze (Lo) am Bobberge in der Bauersschoft Harle und  $2\frac{1}{2}$  Morgen Landes bei der Wüste, kaufte er 1537 von Wilhelm Stael für 100 rheinische Gulden 3 Malter Roggen jährlicher Rente aus Borchmanns Hofe zu Menslage.

Wilhelm von der Recke, Commenthur zu Ds= nabruck 1543 bis 1558. Seine Nachfolger sind: Jobst Stael 1561.

## 16 I. Commende ber Ritter beutschen Ordens

Gerhard von Meschebe 1576. Johann von Senden 1578 und 1579.

Er kaufte für die Commenthurei den Mangdeich im Iker=Bruche Kirchspiels Belhelm und ein an seine Häuser und Höfe grenzendes Haus mit Hof und Word

vor ber Schlachpforte.

Nach des letteren Tode wurde kein Commenthur zu Osnabrück ernannt, sondern das Ordenshaus daselbst verblieb, mit kurzer Unterbrechung, fast 50 Jahre hindurch den zeitigen Landcommenthuren der Balen in West=phalen, welche, nicht selbst in Osnabrück wohnhaft, sich dort Verwalter hielten. Diese Landcommenthure waren der Reihe nach solgende: Neveling von der Necke 22) (1590), Georg von Hanrleden (1600), Rabe Diederich Quelacker, deutschen Ordens Ritter, vom Bischose mit dem erwähnten Zehnten am 30. Januar 1610 und 11. Juni 1625 belehnt (wahrscheinlich Commenthur zu Mollum). In der Zwischenzeit beider Jahre wird genannt:

Giselbert uff dem Berge, ritterlich teutschen Ordens Commenthur des Hauses Ottmarschen

und Denabrud 1615.

Er kaufte am 16. September des genannten Jahres für 166 Thaler von dem Rathe der Neustadt eine Wiese der Schlachtpforte gegenüber, an der Commenthurei, den Haken = und Plettenbergschen Höfen gelegen.

Die Verwalter, welche bei der Commende zu Dena=

<sup>32)</sup> Er wurde 1590 den 7. Juli vom Bischofe Bernhard nicht nur mit dem Zehnten, sondern auch mit dem vom Commenzthur Johann von Senden angekausten Mangdeiche belehnt. Die nächste Belehnung 1600 und so auch die folgenden betreffen nur den Zehnten.

brud in jener Zeit angestellt waren, wo ein Commenthur dort fehlte, heißen: Hermann Notbeke, Verwalter des Land: Commenthuren Nevelings von der Recke 1590, und Wilhelm Stael in den Jahren von 1602 bis 1614 und von 1620 bis 1625. Er war zugleich Vicar zu St. Johann in Denabrud und nennt sich 1614 Ver= walter des Commenthur zu Mollen (früher Molhem ge= nannt, gleich Mühlheim) 23).

Vielleicht auf Veranlassung bes Bischofes Franz Wilhelm beginnt 1628 mit

Heinrich von Ittersumb, Commenthur zu Denabruck

wieder eine Reihe bortiger Commenthure. Der Bischof belehnte ihn am 2. Mai des genannten Jahres mit dem Zehnten zu Westercappeln. Jedoch findet man während der folgenden Kriegeszeit im Jahre 1633, an der Stelle des gestorbenen oder gestohenen Commenthurs, wieder einen Berwalter mit Namen Johann Eichrott, Canonicus zu St. Johann. Die folgenden Commenthure waren:

Johann Schiller, deutschen Ordens Ritter, 1644 bis 1651.

In letterem Jahre belehnte ihn der Bischof Franz Wilhelm mit dem Zehnten.

domes :

hann von Hehben, Commenthure zu Molheim werden genannt: Joshann von Hehben, Commenthur deutschen Ordens zu Brakel 1521, Commenthur zu Molhem und Borwarer des Hauses zu Brakel 1542. Johann Winhold von Westrem, königlich spanischer Obrist zu Roß, cölnischer Rath und Präsident in Westphalen, Lands-Commenthur der Balen Westphalen, Commenthur zu Molheimb und zu St. Georg in Münster, deutschen Ordens Nitter 1664, 19. Aug. (Johann Wedege war 1386 Commenthur deutschen Ordens zu Brakel.)

# 18 I. Commende ber Ritter beutschen Ordens

Johann Hunold von Plettenberg 1662 und 1663. Hermann Otto de Baer 1664. Mauriß Korff 1699. Friederich von Schaben 1717. Ein Herr von Westram 1730. Franz Mauris von Mengersen 1765.

#### Nº 1.

Nos johannes dictus eyflere iudex Ciuitatis Osnaburgn cupimus fore notum tam presentibus quam futuris presentem paginam audituris quod hermannus dictus duwerich famulus constitutus coram nobis in figura iudicij resignauit. et donauit Religiosis viris fratribus ordinis sancte Marie domus theutonice redditus trium marcarum. de domo henrici dicti snetberg que quondam fuerat jo. de Melle que sita est in magna platea cum itur ad sanctum johannem et de media parte domus wisceli dicti Munt iam dicte domui centigua que soluit sex solidos et de lapidea domo siue area que sita est ante portam ligneam in noua ciuitate, de hijs domibus siue areis. in festo pasche unam marcam et in festo michahelis. vnam. et de domo bertoldi vinnatoris qui wlgo dicitur winscredere vnam marcam. cuius dimidietatem dabit in festo pasche. reliquam in festo michahelis. hos redditus annuales tollent fratres iure arealium ordinis prenotati. huius autem

resignationis siue donationis sunt testes Gerhardus de Voghelenberg miles. dominus wigmannus rector capelle beati pauli. Euerhardus dictus bere. Nicolaus eystere. ludolfus de stedesen. wiscelus verken lambertus glode. jo. de powe. wiscelus de verethe et plures alij side digni vt autem ratum et inconuulsum istud permaneat speritum presens appensione nostri sigilli fecimus communiri. Datum osenbrucke anno domini. M CCC V In vigilia natiuitatis beate virginis marie.

### Nº 2.

Nos Johannes dictus eyfelere Judex ciuitatis Osnaburgensis vniuersis presentia visurif et audituris notum facimus protestantes quod lambertus dictus glode consitutus in figura iudicii coram nobis donauit et libere resignauit domino gerhardo dicto dwerg ad manus et utilitatem ordinis sui recipienti, domum suam, sitam in noua ciuitate iuxta domum Johannis de alen, presentibus domino gerhardo de cogelenberge domino wichmanno de sancto paulo hermanno dicto gamme, hinrico dicto vlicke, nicolao de dissene, hermanno dicto dwerg, et aliis quam pluribus fidedignis, In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, Datum anno domini Mº CCCº quinto, In crastino crispini et crispiniani martyrum.

#### Nº 3.

Nos Johannes dictus eyfelere, Judex ciuitatis Osnaburg. Vniuersis presentia visuris et audituris notum facimus protestantes quod wescelus et Johannes fratres dicti de powe constituti in figura iudicij coram nobis, vendiderunt et libere resignauerunt hermanno dicto dwerg, tres domos suas, sitas super noua ciuitate iuxta domum lamberti dicti glode, presentibus, domino gerhardo de cogelenberge, domino wichmanno de sancto paulo, hermanno gamme, hinrico dicto vlicke, et aliis quam pluribus side dignis, In cuius rei testimonium, sigillum nostrum presentibus est appesnum, Datum Mo CCCo quinto, In crastino Luce ewangeliste.

#### **№** 4.

Nos Johannes dictus eyfelere. Judex ciuitatis Ofnaburgensis, vniuersis presentia visuris et audituris notum facimus protestantes, quod hermannus dictus dwerg, famulus constitutus in figura iudicij coram nobis, donauit et libere resignauit, fratri suo domino gerhardo dicto dwerg, ad manus et utilitatem ordinis sui, recipienti, tres domos suas cum areis domorum earundem sitas super noua ciuitate iuxta domum Lamberti dicti glode, presentibus domino gerhardo de Cogelenberge, domino wichmanno de sancto paulo, hermanno dicto gamme, henrico

dicto Vlicke, nicolao de dissene, lamberto glode et aliis quam pluribus side dignis, In cuius rei testimonium, sigillum nostrum presentibus est appensum, Datum anno domini M° CCC° quinto. In crastino crispini et crispiniani martyrum.

#### Nº 5.

Universis presentia visuris et audituris. Nos Godfcalcus vlome, Gerhardus Schefe, Suederus de welinghen, et wescelus de Lodere scabini noue Ciuitatis Ofnaburg. notum facimus, quod wernherus dictus scrifere, Conegundis vxor sua et Gertrudis filia ipsorum consituti coram nobis, uendiderunt, et libere resignauerunt, Lamberto Gloden et Nanneke procuratrici sue, in domo et area sua, quas inhabitant, que area in duas areas est divisa, sitis in platea in qua Johannes de Alen moratur, redditus duorum solidorum denariorum arealium, videlicet unum folidum in pascha, et alium solidum in festo beati mychahelis annis singulis de dictis areis, et domo iure denariorum arealium, persoluendos. presentibus Henrico Vlicken. Rutgero Blanken. Johanne de Alen. Johanne Budden, ac aliis fidedignis. In cuius rei testimonium sigillum nostre noue Ciuitatis predicte presentibus est appensum. Datum Osembrucke Anno domini Mº CCCº IXº. In die beatorum Crispini et Crispiniani martyrum.

#### Nº 6.

Vniuersis presentia visuris seu audituris. Nos Rotgherus dictus blanke Rector scabinorum noue Civitatis Ofnaburg. necnon henricus dictus vlycke. Wescelus dictus de powe Johannes dictus ploghmeger. scabini ciuitatis eiusdem presentibus recognoscimus et publice protestamur. Quod cum lambertus dictus glode habitum cristimilitarem susciperet, Contulit vniuersis fratribus domus theotonice ordinis sancte marie Ad precipue vsum fratrum habitantium in ciuitate monasteriensi hospitalis sancti georgii domum suam sitam iuxta domum Johannis dicti de alen famuli in proximo. cum omnibus utensilibus suis ac pertinentiis. videlicet. cum area. Orto. prato. necnon eciam pratum quod quondam pertinuit Johanni dicto branth ciui, totamque suam hereditatem jacentem infra muros et extra. Ac idem lambertus coram nobis presencialiter constitutus predictam domum et omnia bona prenominata totaliter predictis fratribus libere resignauit. iure hereditario perpetuo possidenda. Presentibus Johanne dicto de alen. hermanno dicto dwergh. famulis, Necnon. hermanno gamme, gerhardo dicto de olyghen, ciuibus, ac aliis quam pluribus fide dignis. Vt igitur hec omnia pretaxata nulla inprobitate euelli valeant. presentem litteram nostro sigillo fecimus communiri. Datum. anno. domini Mº CºCºCº. decimo, feria fexta ante festum michahelis.

#### Nº 7.

Nos Engelbertus dei gratia Episcopus Ecclesie Osnaburgensis universis notum facimus et presentibus publice protestamur, quod constitutus coram nobis honestus vir Conradus dictus de brochterbeke miles de confensu Gertrudis uxoris sue et Gerhardi filii sui cum adhuc plures filos et filias non haberent vendidit discreto viro Bernhardo dicto de dinclaghe perpetuo vicario in ecclesia Osnaburgensi et hinrico fratri ipsius bernhardi pro octoginta marcis denariorum Osnaburgensium legalium et bonorum sibi traditis et folutis ab eodem bernhardo prout dictus conradus fuit confessus coram nobis redemptiones decimarum in annona et denarjis nouem domorum videlicet in villa wallenbroke quatuor domorum Domus rodolfi to sterinch solventis decem et septem mensuras filiginis per dimidiam menfuram civitatis Ofnaburgensis et decem et septem denarios. Domus Johannis sui vicini vndecim mensuras siliginis et vndecim denarios. Domus Thiderici duodecim mensuras siliginis cum dimidio et duodecim denarios cum obulo. Domus hermanni sui vicini duodecim mensuras siliginis cum dimidio et duodecim denarios cum obulo. In villa autem segest quinque domorum scilicet.

#### 24 I. Commende der Ritter beutschen Ordens

Domus Ludgeri to den camphus quatuordecim mensuras siliginis et quatuordecim denarios. Domus lefdach to vrundinc nouem mensuras siliginis et nouem denarios. Domus escelini to lefdanch quatuordecim mensuras siliginis et quatuordecim denarios. Domus iohannis vrederikes decem menfuras filiginis cum dimidio et decem denarios cum obulo. Domus hermanni eylhardinch tres mensuras siliginis cum dimidio et tres denarios cum obulo, fingulas menfuras predictas per dimidiam mensuram civitatis Ofnaburgensis in festo purificationis beate Marie virginis dicto Bernhardo et hinrico suo fratri in Civitate vel ubicunque in dyocesi Osnaburgensi ipsos habitare contigerit annis singulis per . . collonos et .. inquilinos dictarum domorum praesentandas quas redemptiones decimarum tam in annona quam in denariis in manus nostras Conradus de brochterbeke miles et Gertrudis uxor sua et Gerhardus filius suus supradicti cum eafdem a nobis et a nostra ecclesia in feudo tenerent presentialiter et corporaliter refignabant. Nos vero prelibatas redemptiones decimarum Bernhardo et hinrico suo fratri jam predictis in feudum presentialiter contulimus et conferimus per presentes. In quorum omnium et singulorum testimonium Nos Engelbertus episcopus Ofnaburgensis bernhardo et hinrico supradictis presentes literas dedimus figilli nostri munimine raboratas . . Datum anno domini Millo CCCo tertio decimo ipfo die Symonis et Jude apostolorum presentibus honorabilibus viris Euerhardo decano ecclesie Osnaburgensis Nicolao dicto houet canonico ecclesie VVildeshusensis Johanne de brinke vicario in ecclesia Osnaburgensi Johanne de alen famulo hermano dicto dunker Johanne dicto slos Gerberto dicto godesknecht ciuibus Osnaburgensibus ac aliis pluribus side dignis ad hoc vocatis specialiter et rogatis.

#### Nº 8.

Nos Engelbertus dei gratia ofnaburg. Ecclesie Episcopus. Vniuersis presencia uisuris et audituris Notum facimus publice protestando, quod Hermannus dictus dwergh Cinis Ofnaburg! jn nostra constitutus presencia, Quatuor mansus, et duas Casas. videlicet primum mansum jn hollage dictum to der wellen jn parochia wallenhorst situm, cum una Casa ibidem adiacente Secundum mansum Tho den velde in parochia Sledesen positum, cum quadam piscina ibidem adiacente, Tertium mansum jn vromelo situm, Quartum uero mansum, dictum Rupencam, cum vna Casa ibidem adiacente. ju parrochia ecclesie Osnaburg, predicte. Ipsosque mansos et casas, quorum uel quarum Reddituum jdem hermannus. ad vsus honorabilium virorum . . Commendatoris et fratrum Theutonicorum sancti Georgij monasteriensis colle-

gerat, Cum omnibus iuribus et pertinencijs hominibus cum mancipiis pratis pascuis agris et siluis. ac aliis prouentibus siue obuentionibus quibuscunque Exceptis hominibus in dictis Casis habitantibus, jn manus honorabilium virorum Johannis de hamerstene nunc Commendatoris, Lamberti de Boyne ac lamberti gloden fratrum ibidem, sponte et libere resignauit. Renunciando nichilominus omni iurj et actioni quod uel quam habuit in eisdem. In cuius resignationis, et rei testimonium, sigillum nostrum, ad petitionem parcium hinc inde presentibus est appenfum. Actum et datum Osemb. anno domini. Millesimo. Trecentesimo Decimo octavo. Die beati Odalrici confessoris. presentibus Johanne de haren milite. Rotgero dicto blancken Johanne de alen Thoma de holzethen Johanne Slepedorp. hinrico dicto Rust, heydolfo de Oldentorpe Johanne vlicken - wicholdo Carnifice, ac aliif quam pluribus fide dignis.

#### Nº 9.

Nos frater Thidericus de Bachlo prouincialis fratrum domus Teuthonice per westualiam Ordinis sancte marie jherosolimitanj ac commendator jn Monasterio eiusdem professionis ad certitudinem presencium et memoriam suturorum notum esse volumus omnibus hanc literam inspecturis quod ex beneplacito generalis nostri ordinis, ac consensu fratrum nostrorum

discretorum subscriptorum vendidimus Engelberto depowe famulo suisque veris heredibus vnam domum jn hollage dictam Thor wellen in parochia walenhorst sitam, cum omnibus iuribus videlicet hominibus mancipiis pratis siluis aqua piscatura cespitibus ramis ac obuentionibus quibuscunque iure proprietatis quod wlgariter dore flacht egene dicitur hereditarie imperpetuum possidendam. Est eciam adiectum quod nos et nostri successores ipsis warandiam debitam faciemus, quicunque huiusmodi bona predicta impetierint uia iuris Ceterum proprietatem einsdem domus in hollage optinuimus a Reuerendo domino, Lodewico Episcopo Moñ suoque Capitulo ex permutatione cuiusdam domus dicte vp den Tyghe in parochia Wessem Monasteriensis dyocesis et Conciuio graze prout in instrumentis super hoc confectis plenius continetur. Actum presentibus hinrico de Telgethe et lutberto sacerdotibus hermanno dwergh lamberto de Boyne hinrico de wickedhe lamberto Gloden johanne de Ostenvelde frederico sliwacker hermanno de Susato ac aliis fide dignis jn Cuius rej testimonium sigillum conuentus nostri predicti presentibus est appensum. Datum anno dominj M. CCCmo. vicesimo quarto. die beati Galli abbatis.

#### Nº 10.

Johannes dei gratia . . Osnaburgensis Ec-

28

clesie Episcopus . . Vniuersis ac singulis prefentia visuris vel audituris volumus fore notum et presentium attestatione publice profitemur.. Quod constituti in nostra presentia henricus de dinchlaghe Scolaris tamquam principalis et bernhardus de linghe famulus ejusdem henrici Tutor . . Obligauerunt ac vere et juste obligationis titulo affignauerunt . . Johanni dicto Münderseten Ciui Ciuitatis nostre Osnaburgensis ac suis veris heredibus dimidietatem solutionis decime in Segheste et in Wallenbroke in parochia Westerkappelen . . que quondam fuit - domini bernhardi de dinchlaghe Canonici Ecclesie Sancti Johannis Osn. et henrici de dinchlaghe famuli fratrum pie recordationis . . pro quadraginta marcis Ofnaburgenfium denariorum ipsis predictis obligatoribus numeratis integre et solutis . . Tali conditione apposita quod predicti obligatores prefatam dimidietatem solutionis decime infra quatuor annos continue a festo Nativitatis beati Johannis baptiste proxime affuturo Currere incipientes a predictis Johanne Munderseten et suis heredibus redimere poterunt in quolibet festo Natiuitatis beati Johannis baptiste predicto pro pecunia prenotata Quam redemptionem si infra tempus remissum predicti neglexerint obligatores extunc Johannes Munderseten et sui veri heredes prescripti dictam dimidietatem folutionis decime cum suo jure in perpetuum hereditarie possidebunt, Et

nos cum dimidietate solutionis decime nominata absque omnibus jra contradictione et disconsensu predictorum obligatorum . Johannem Munderseten et suos veros heredes extunc inpheodare poterimus sepedictos . . In Cujus rei Testimonium ad petitionem partium vtrarumque premissarum sigillum nostrum maius presentibus duximus appendendum . . Et ego bernhardus de linghe famulus Tutor henrici de dinchlaghe predicti sigillum meum presentibus apposui pro nobis ambobus Cum idem henricus proprio Careat Sigillo ad premissorum euidentiam pleniorem . . Acta funt hec presentibus discretis viro domino Nycolao Cuneman perpetuo vicario Ecclesie Osnaburgensis predicte Euerhardo de horne, helenberto de horst militibus Wernero dicto voghet Johanne de linden famulis et Johanne de dilinghen Cive Ofnaburgenfi et aliis quam pluribus fidedignis . . Anno domini Mo CCCº Quinquagesimo Primo Crastina die Natinitatis Marie virginis gloriofe.

### Nº 11.

Nos lodewicus Plebanus in VValenhorst, Officialis Prepositi Ecclesie Osnaburgñ, astestatione presentium notum facimus vniuersis, Quod Johannes de Dulmene et Daye Coniuges constituti coramnobis in figura judicii, domos ipsorum sitas in parua platea sororum de summo iuxta domum justacij de Lintoche cum areis et per-

tinentijs domorum earundem iusto donationis titulo legauerunt et affignando libere refignauerunt fratri hinrico de Mettinghen presbitero Conuentuali domus Theutonice fancti Georgij monasteriensis ad vsus et frustus Commendatoris et fratrum domus eiusdem, iure hereditario suis vsibus applicandum Renunciantes igitur Coniuges predicti omni iuri actioni et inpetitioni, quod uel que eisdem in premissis competebat nel competere poterit quomodolibet in futurum. Item protestamur in hijs scriptis, quod eadem Daye coniux et conthoralis legitima Johannis antedicti coram nobis in figura judicij eiusdem constituta, ipsi Johanni suo viro legitimo, matura deliberatione prehabita, plenam et liberam contulit, et presentibus confert facultatem, ipsum voluntarie licentiando, quod ipse diuina sibi gratia inspirante, licite possit quandocunque decreuerit ordinem ac religionem domus predicte ob dei laudem ac fue anime falutem subintrare, et inibi sub regulari ipsius ordinis habitu, domino deo jugiter famulari. In quorum omnium premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, actum et datum presentibus Domino Werenboldo de horstele perpetuo vicario Ecclesie predicte hermanno dicto nusenos et alijs testibus fidedignis, anno domini. M. CCC. Quinquagesimo Secundo Sabbato ante festum annunciationis beate virginis Marie.

#### Nº 12.

Wi her lodewich hake ribbere vnbe lodewich ande ludeka mine kyndere ande vnsen rechten anervent bot kundych alden ghenen de dessen bref set unde horet lesen dat wi feun vnde willet den godesridderen van deme dudesghenhuf to monftre vandeniarlikes vorttinfes weghene de van rolandeshuses weghene van alen vppe ber wostene dat he den godesridderen vorkofgh heuet dat by vnsenhusen beleghen is de vns rolant vor kofhte were dat sake bat genegher hande ansprake den godesriddere sche van den heren van funte Johanne eber van anderf pemenbif weghene vmme iarlikes wortghelbis ober tyns be van vnsen husen ether worden vppe der wostene to queme bat bi leghen is bi ber godisridderen huse bat scun wi vnde vnse rechten an erven vor orsaten wanner bat wi bar vme ghemanet werdet dat love wi vnde vnse recten an erven antruwent unde mit samenderhant in beffe breue dat dit stede unde vast bilive dif ha ich her lodewich hake riddere unde lodewich myn sone unse ingheseghele to befen breue vnbe ic lubeka bruke mynif vaberes ande mynis brobere inghesegheles in besen breue want ich noch nyn ingheseghel an hembe besse brefte be ghe screven vnde gheuen is na godef bort bufen drehundert unde tve unde vyftychiard bef helyghen avendes to vnses heren hemelvard.

#### **№** 13.

Universis et singulis presentes literas visuris seu audituris. Johannes dei gracia episcopus

osnaburgensis tenore presencium notum facimus Quod costituti coram nobis testibus infrascriptis. henricus dictus de dinclaghe natus quondam henrici dicti de dynclaghe et iohannes dictus munderzeten - ciuis ofnaburgenfis. Idem henricus ex consensu expresso bernhardi de linghe famuli eius curatoris. dedit vendidit et tradidit iure proprio in perpetuum ipsi iohanni pro se suisque heredibus ementi et recipienti precio. lxº IIIIº marcarum ofnaburgenfium denariorumlegalium et bonorum quod pretium contentus et confessus fuit se ab ipso iohanni habuisse et recepisse redemptiones videlicet decimarum in annona et denariis nouem domorum. Scilicet in villa wallenbroke quatuor domorum. domus bernhardi hermanninc. Domus thiderici de wallenbroke. Domus iohannis plac ghenvotes. Domus hartwici steres. In villa autem zeghest. V. domorum. videlicet Domus lefdach to lefdaghync. Domus iohannis des vrundes. frederici de zegest. Domus iohannis to den camphus. Domus iohannis to eylhardinc. in quibus quidem domibus quondam inhabitauerunt et de eisdem domibus soluerunt. In villa videlicet wallenbroke, rodolfus to sterync. XVII. menfuras filiginis per dimidiam menfuram ciuitatis ofnaburgenfis. et XVII. denarios .. iohannes eius vicinus. XI. mensuras siliginis et XI denarios. thidericus. XII. menfuras filiginis et XII. denarios. hermannus eius vicinus . XII.

mensuras siliginis cum dimidio et . XII. denarios cum obulo. In villa autem zegest. ludgerus to den camphus . XIIII. mensuras siliginis et . XIIII. denarios. lefdach to vrundinc . XI. mensuras siliginis et XI denarios. esselinus to lefdanch. XIIII mensuras siliginis et. XIIII. denarios. Johannes frederikes. X. mensuras siliginis cum dimidio et. X. denarios cum obulo. hermannus eylhardinc. III. menfuras filiginis cum dimidio, et. III. denarios cum obulo. quas quidem singulas mensuras predictas per dimidiam mensuram ciuitatis osnaburgensis in festo purificationis beate marie virginis, dicto Johanni munderzeten et suis heredibus in ciuitate ofnaburgensi, annis singulis per colonos et inquilinos dictarum domorum presentandas, prout in literis super hoc confectis et sigillo bone memorie, engelberti quondam episcopi ofnaburgensis antecessoris nostri constat manifeste. quas redemptiones decimarum tam in annona quam in denariis in manus nostras idem henricus de dinclaghe, cum easdem á nobis et a nostra ecclesia in feodo teneret presencialiter et corporaliter refignabat, et nos iohannes episcopus prefatus prelibatas redemptiones decimarum iohanni nunderzeten predicto in feodum presentialiter contulimus et conferimus quantum de iure poterimus per presentes . . . In quorum omnium et singulorum testimonium nos iohannes episcopus osnaburgensis presentes literas dedimus

### 34 I. Commende der Ritter beutschen Orbens

sigilli nostri munimine robaratas . . . . Et nos henricus de dinclaghe et bernhardus de linghe super premissis sirmam warandiam per presentes literas damus et prestamus, ipsos iohannem et suos heredes contra omnem personam et uniuersitatem legitime desendere nostris propriis sumptibus et expensis . . . In quorum euidens testimonium sigillis nostris roborauimus presens scriptum . . . Actum et datum osnab. Anno domini Mº CCCº LIIº feria tercia proxima post festum beate marie magdalene ... presentibus discretis viris Domino nicolao luneman perpetuo vicario in ecclesia osnaburgensi. wernero dicto voght, iohanni de dilinghen ciuibus ofnaburg. et gherhardo dryhus famulo ofnab. diocelis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

### Nº 14.

Nos hinricus lochus beneficiatus in capella fancti Pauli, officialis prepoliture Ofnaburgensis, Notum facimus vniuersis presencia visuris et audituris publice protestantes quod constituti coram nobis in figura Judicij hermannus dictus brunneswinkel, mechtildis uxor eius legitima, hermannus, Rolandus, hinricus, Johannes et Ludgardis eorundem coniugum pueri, legitimi et heredes, protunc plures liberos non habentes vendiderunt iusto ac rato vendicionis titulo ac

a second

ore et manibus libere resignauerunt, Religiosis ac discretis viris dominis Giselberto dicto kerl presbytero necnon Nicolao de gesmele fratribus hospitalis sancte marie theuthonicorum Iherosolomitanorum ad manus, usus et utilitatem . . Commendatoris et fratrum dicti hospitalis domum et aream suas, sitas in noua ciuitate Ofnaburg. inter domum hermanni dicti Raschhard, ac domum dictorum fratrum hospitalis suprascripti pro tredecim marcis denariorum in ciuitate Ofnaburg. ufualium dictis venditoribus per eosdem emptores ut fatebantur in parata ac numerata pecunia integraliter persolutis, necnon pro viginti et vnius denariorum redditibus remanentibus in domo et area suprascriptis, Promiferuntque ijdem venditores emptoribus antedictis de prefatis domo et area ac omnibus alijs suprascriptis iustam ac debitam prestare warandiam, quando quociens et ubi ad hoc fuerint requifiti. Presentibus discretis ac honeftis viris hinrico van der kemenaden clerico Ofnaburg., Nicolao de varendorpe, famulo, Brunone de broke, Euerhardus de glandorpe, Deghenhardo textore, ac hermanno dar Vte necnon alijs testibus fidedignis. In premissorum testimonium sigillum nostrum quo utimur 'ad causas presentibus est appensum Datum anno domini millesimo trecentesimo Septuagesimo octavo. Ipfo die beate Agathe virginis ac martiris.

Wy Urnd blanke Richter. Rabobe van haren Sche= penemester. hinric van holthugen. Johan blome. vnd Diberic van ben brinke. Scepenen vnb Raablube vppe der Myienstat to Dsenbrucghe bekennet und betughet open= bare in beffen breue Dat vor vne ghekomen zint in ghe= richte. ludeke brabenegos. Grete zin echte vrume. Gerd. und herman pre echten kindere. und hebbet verkoft in ennen rechten steben kope, und oppelaten myt handen und myt munden Hermanne kosterinc den smede und zynen eruen, veer schillingh ghelbes parliten rente, in Hermannes wrochlaghen hus vnd woort vnd in alle pre to behöringhe beleghen keghen ber Gobes Ribber ferden hus borften und Hinrikes hus bes olden Henken Euvenbinders, vor vif marc vnd veer schillinghe penninghe be to Dsenbrughe ghinghe vnd gheue zin, be ben ver= köperen vorg in reben ghelbe betalet zint, alze ze vor vns bekanden und besse Rente sal men betalen van ben zuluen erue den koperen vorg vnd pren eruen alle par to twen tyden bes pares, alze twe schillinghe to Paschen, vnb twe schillinghe to sunte Michaelis baghe, na woort ghelbes rechte. De loueden be verkopere vorg. ben koperen vorg. bnb pren eruen ber veer schillingh ghelbes, vnb bat ze gint nenft twen schilling gheldes be eerst gint in ben guluen erue, rechte warschop to bonde, war und wanner bat ze bes behouet hir weren an vnd ouer Gerb de kostere. Gernd arndink. arnd bes zuluen Gerdes sone. Johan wytteholle. vnd ander guber lube ghenoch. In premifforum testimonium sigillum nostre civitatis

a sourcelle

presentibus est appensum. Datum anno domini M CCC octogesimo nono in crastino beati benedicti Abbatis.

#### Nº 16.

3d her Johan van Meppen domher to Dsenbr Enkenne vn betuge openbar an beffen breue bat ich hebbe gelouet vnde loue an guden truwen vn myner ere hem Repnolde van Usbeke Commendur des dubeschen huzes to Dfenbr vn zinen nakomelynegen In be stebe zeligen heren fflorikens van Quernhem alle be loffte vn wilkore be he en gedan heft to twen Rynschen guldene gelder be en her Johan van Bockroben domher verkoft heft vor ver vn twyntich Rynsche gulbene In Johans hus vn Erue votes na pnneholde des kopbreues in besser wiize bat ick den zeluen kopbreff zal vn wil holden van worden to worden van articulen to articulen stebe vast vn vnvor= broken zunder wedersprake vn ane argelist vn hebbe der to tuge va to eyner mereren bekantnysse ber warheit myn Ingefegel witliken an bessen breff gehangen batum anno domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo quinto feria quarta post festum beate lucie virginis.

#### Nº 17.

Wi Brober Udrian van dorth lant Commeldur der balpen in westphalen duesschs ordens Broder Sweder van deipenbroke wandages lant Commeldur der suluen balpen noter tyt Commeldur des duesschen huses ton godes Rideberen bynnen ozenbrugge bekennen vn betugen openhar

in bessen breffe vor vns vn vor vnse nakomen bat wy by rade vii volbart heren kerstiens wulners vii heren otten van langen Couentes broberen bes foluen huses vorscreuen hebben gegeuen vn gewiset Geuen vn wisen vormiddest bessen feluen breffe ber Erfamen personen katherinen Grauenkampes bennerschen unses huses vorg. vor eren trumen denft vn verdeende loen beffe gubere vn Rente nabescreuen to gebruken er leuen lanck in vor werden och na bescreuen Ten eprsten so wysen wy er to gebruken bat huff belegen in ber fuster straten myt synen alingen tobehoer be wyle se lyuet un leuet vn wan se nicht lenck en is so sal bat huff vorscreuen weber vallen an bat godes huff vorscreuen vn se fal bat och waren er tyt land in redeliken tymmer vn bake Da wisen vir geuen wy er Er leuen lanck to gebruken. ben tenden to olbendorp be gekofft wart van Giseken van bissendorpe be ock na erer boet weber vallen fal an bat huff ton gobes Ridberen vorg. Bn dar to sal se hebben sess Rinsche gulbene jarlir Rente tot eren lyue de men er bynnen jars vte wissen guederen wysen vn verwissen sal vn na erer boet al weber an bat huss vorscreuen komen sullen wert of sake dat dat huff be tende offte de sest Rinsche guldene vorg. by eren leuene geloset worden want se al to weder kope staen Go fal de felue katherine bat gelt dar aff weder beleggen by rabe des Commendurs ton godes Ridderen we be ban ter tot is an wisse Eruen vn guberen Er ter lyfftucht vn den hufe ton gobes Rib= deren tor erfftal De so beholde wy vns myt vorwarde vit bescheiben vt dat katherine vorscreuen er nynen man nemen en fal un sick vort an kuesliken holden fal un

a support.

beynen vnsen leuen heren gobe vn holden sick ordarlick alse ener guden rekeliken weduwen gebort to done Alle desse vorscreuen articule vn punte in maten vorsc. soue wy Broder Abrian lant Cummeldur vn Broder Sweder. Cummeldur vorse. vor vns vn vor vnse nakomelingen katherinen vorse. stede vast vn vnuerbroken vn vullenztomeliken to holden sunder argelist vn hebben des to tuge der warheit vn to merer vestnisse vnses ammetes segel myt segele vnser beyder vaderliker wapen an dessen brest gehangen Gegeuen in den jar vnses heren dusent veers hundert vyst vn seuentich vp Sunte thomas dach des hilligen apostels.

### Nº 18.

Wy Hinrick be Buck Richter up ber Nyenstat to Dsenbr Erkennet vn betuget openbare in beffen breue bat vor vns gekomen zind ingerichte de Ersame her Thomas: hagenbeke no to tiden Commendure des huses ton godes= ridderen to ofenbr vp de ennen, vn de Ersamen Borger= mestere vn Rad vp der nyenstat to Dsen vp de anderen ziden vn enkanden an beiden ziden enndrechtliken vor sich vn vor ere nacomelinge So alse in vortiden de Raed vp der nyenstat vorg. eren stades grauen tusschen der holt= porten vn beme nyen torne vn stouwe habben wyben laten, bar mebe ben gobefribberen bes hufes vorg. ere land by den grauen belegen afgegrauen were vn vor= mynnert, des ze aldustange van des stades wegene noch nnne weber stadinge entfangen habben, Go bat ze no bar omme an beiden ziden leffliken vruntliken vn gruntliken vorenighet vn gescheben gin in besfer mife fo bir nagefer.

steit Also bat be Borgermestere vn Rab vp ber Nyenstat vorg. leten vor sich vn eren nacomelinge in wederstadinge des verg. affgrauens vp in weren mit handen vn mit munden beme Ersamen hern Thomase Commenduren vorg. vn sinen nacomelingen to nut vn behoff bes huses ton godesridderen to osenb vorg erffliken by to bliuene Enn des stades hus vn alinge erue mit aller tobehoringe orig unbetinset, vigesecht bre schilling geldes de bar pnne zind, zo bat by bes stades muren nicht ver van der flach= porten tuffchen husen der suluen godesriddere vorg. vn Berchoffen ir belegen, mit alle ben rechte als Grete de stuttebenesche beme Rabe bat in vortiden gelaten vn gedan hebbe, erfflick vn ewich by ben vorg. huse ton gobefridderen to bliven, vn bar to vor Enne genochlike Summen gelbes de ben Borgermestere vn rabe van ben Commendure vorg. in reden getelden gelbe to willen wal betalt is vn ze vortan in openbare nut vn bederff eres stades verg. witliken gekart hebn zo ze vor vns enkanden, vn hir mede in wederstadinge bes vorg. huses vn erues bat be Commendure vorg. zo to zinen willen vn genoge entfangen habbe unde entfenck alse he zegebe, Vortech de fulue Commendure vorg. vor sick vn zine nacomelinge van wegen bes huses ton godesridderen vorg vp alle recht tosage vn ansprake, be he albustange van bes vorg. afgrauens wegene to beme Rabe vn to ber Stad van Dsenb gehat heuet eber hebn mochte ienige wijs, vn let ze bar van quit ledich vn loes Also bat be Commendure verg. eder zine nacomelinge noch nemant anders van des vorscr. huses wegene ton gobesridderen, no mer na dato besses breues nynerleie recht tosage eber ansprake mer enhebn eber en beholden to den Borgermestere vin Rade eber to der stat van Osend noch to iemande anders van des verg. affgrauens wegene ienigewijs sunder Argelist, vin eyn ieweliek partie vorg. souede malk deme anderen dessen vorg. vruntliken schept in aller wijs so vorg. steit to ewigen tiden vast vin vnuordroken to holdene sunder Argelist Hyr weren an vin ouer her Johan van kordeke Conuentes here ton godesridderen Giseke Creuinchus Erzbewinus Ertman Johan zudenor hinrick kremes beide kemerers vp der nyenstat Martinus poleman vin ander guder sude genoch In premissorum testimonium sigillum nostrum presentidus est appensum, Datum Anno domini M CCCC Quinquagesimo tercio ipso die Conuersionis sancti Pauli.

# Nº 19.

Wy Conrat van depholte van godes gnaden Bisschup to Osenbrugge don kundt vir enkenen in dessen openen breue Alse de ersamen her lubbert thesing vir wylleken sin broder Achte vir Twintich guldene jarliker rente in vossenschte to Osenbr na vtwissinge des koipbreues dar vp spreckene vir vorsegelt hebn vir offt dan williken vorbenompt sinen deil der Renthe als nemptlichen Twe= hundert guldene houetgeldes den Erberen heren Sweder van depenbroke lant Cummendure vorkopene vir vorpandene worde So consentieren vir belenen wy alsuken kop no alsdan alsdan als no sunder argelisk unde hebn des in bekantnisse der warhent vosse Segell witlichen an dessen bress don hangen Datum anno domini Millesimo

# 12 1. Commende ber Ritter beutschen Ordens

quadringentesimo octuagesimo am frybage na Remigii confessoris.

#### **№** 20.

Wy Johan vrygreue Richter upr nyenstat to Dsenb enkennet vnde betuget openbare in dessen breue bat vor vns gekomen is ingerichte be ersame wylkyn thesing Go= greue to ofenb louede vnde swor mit sinen vpgerichteden Infliken vingeren rechtes gestauedes edes wy eme geborliker wise staueden ton hilligen dat he alle de tyt he Gogreue to ofenb fy vn bat ampt vorual pechte vn rente in boringhe hebbe fole vii wille beme erberen hern Swebere van depenbroke oltlant Commendure vn sinen nacomelingen to behoff des huses ton godesridderen to ofenbr jarliks leffliken wal to willen vredeliken vnbekummert funder eren schaben geuen vn betalen alle iar tuffchen funte mychaelis vn funte mertens bagen Vertenn rinsche gulbene jarliker rente fo de Commendure vorg. vn fine nacome= linge to behoff des vorg huses ton godesridderen hebn in den verg ampte to osenbr na gewerde dat aldustange be= talt is bynamen pa eynen rinschen gulben mit Eluen osenbr schillingen to betalene be wile de rente vngeloset eber vnwederkoft sind na vtwisinge bes houetbreues dar pp vorsegelt It en were dat de erber her Sweder van bepenbroke off Commendure verg. eber sine nacomelinge mit guben willen wylkyne verg. der betalinge bach geue funder argelist hir weren an vn ouer de ersame her lub= bert tyesing Canonik to sunte Johanne de erbere Ertwin ertman Borgermester to Dsenbr. vor tuge hir to geefschet vn gebeben In premissorum testimonium sigillum

nostrum vna cum sigillo wylkini Gograuij predicti presentibus sunt appensa. Datum Anno domini M CCCC octuagesimo feria sexta ipso die beati Egidij abbatis.

#### Nº 21.

Id brober Sweder van depenbroke manbages lant= kummendur ber balien in westphalen bubesches orbens nu tor tit kummendur des huses to den godesridderen to osenbruge des foluen ordens do kund unde bekenne vor alsweme openberliken betugende Go alse bosse principals bref dar dosse ijegenwordige transfirbref dor getogen is vormeldet vn inholt bat men katherinen Grauenkampes in weberstadinge eres trumen benftes vn vordenden lones bynnen iare in gub zeker gued wifen vnbe vorwiffen fal to erer rechten liftucht zes goldene rinsche guldene geldes iarlikes vptoborende vn to entfane to erer nut so lange se leuet So bekenne ik Sweber vorg. vor my vn myne nakomelinge dat ich by rade mit willen vn vulborde heren ferstiens wulners conuentes brober bes foluen huses ber vorg. Katherinen vor fodane zes gulbene fo vorg. fint ge= wiset hebe to borende alle iar de wile se leuet vt enen des vorg. huses egenen erue alse by namen vt vn van des Ruwen huf vin erue to muckhorst so bat solue erue in der buerschop to muckhorst vn in den kerspele to Met= tingen is belegen alle iar twe molt rogen bre molt haueren en vet swin bat van gewerde sal fin fo gub alse en golden rinsch gulden ene mark vor den denst ver gube voder holtes vn twe vastauendes honder byt allent so

# 14 I. Commende ber Ritter beutschen Ordens

vorg. steit sal vn mach be vorg. katherine so lange se leuet mpt guben leue sunder iemendes van des couentes wegene vorg. insage hinder eder besperinge to manen vnde to borende mit alsoken vorworden vn vnderschede so de principals bref dat inholt vnde wanner dat de vorg. katherine na den willen godes vorstoruen is so sal alsdan de schulde des vorg. erues wo vorg. steit van der listucht wegene weder vorlediget vn voruallen sin vp dat vorg hus ton godesrideren to osendruge sunder argelist dosses to ener tuchnisse der warheit hebe ick Sweder vorgescreuen vor my vnde myne nakomelinge myn ingesegel witliken an dossen dref don hangen. Gegeuen na der gebort vnses heren dusent verhundert vnde achtentich, vp Sunte mas theus dach des hiligen appostels vn ewangelisten.

#### Nº 22.

Wy Johan vrygreue Richter upr Nyenstat to osensbrugge enkennet vn betuget openbare in dessen breue bat vor vns gekomen sind in gerichte Johan seligen hermanus sone porteners no genant hardenacke vn hehle sin zuster de beide sick hermanns eres gebroders vn haseken erer zuster de nv nicht by hant en weren to desser nabesscreuenen sake ermechtigeden vn dar vor loueden gud to wesene wan se by hant komet dessen vorkopp vn kop in wise hir vnd bescreuen also mit rechter warscop na don leuen vn vulborden solen als se nv vorgedan hebt den kopern desses gude vorwaringe to donde vn to gechende vn vorkofften vor sick vor ere eruen vn van wegene hersmans vn haseken vorg vn heple bisunderen mit vulborde

a support.

Johans eres broders als hir to eres gebornen vormunders vorg. in ennen rechten steden vasten waren ewigen erue= tope vn leten vp in besitte vn in weren mit handen vn mit munden deme werdigen vn erberen heren Swebere van depenbroke wandages lantcommendure der Balpen dudefiches ordens in westphalen no Commendure bes huses ton godesridderen to ofenbrugge vn sinen nacome= lingen to nut vn behoff bessuluen huses ton godesridderen to ofenbrugge vorg. Enn erer hus word vn alinge erue wandags eres seligen vaders vorg. so dat tegen ber vorg. godesridderen heren kerkhoue ouer der strate tusschen der fuluen kopere vorg. huse bar nv be mole is vn hermans kremeses huse des scroders is belegen vn mit alle defful= uen huses word vn alingen erues vorg. tobehoringe Erff= liken to brukene to hebbene vn to beholdene vor Twelff ofenbr. marck penninge to ofenbr. ginge vn geue welker summen geldes vorg. Gerbe floren be bar od mede vor vns in gerichte was, Uchtenn schillinge he vor dit vorg. hus hir beuorn to bekene vigedan hadde in reden getelden gelde weder, ouerbetalt fin, vn johanne vn heplen vorkopern vorg. bre schillinge vn viff ofenbr. mark penninge ock ber vorg. summen in reden gelde to eren willen ock wal betalt vin ouergetalt sind, vin deme vorg. Gerde floren to hermans vn haseken vorg. vn erer eruen behoff ber= fuluen vorgenompten summen geldes de anderen off lesten bre schillinge vn viff ofenbr. marck penninge vorg. ouerff in reben getelben gelbe genochliken ouerreket vn to willen wal betalt find, en vn bef maltem finen geborliten bent wan herman vn hafeke by hant sin offte na eren dobe eren eruen wan se bat ensichet ouer to bonbe so bit allet

### 46 I. Commende ber Ritter beutschen Orbens

de vorkoper vn Gerb flor alle vorg. alsus vor vns-to stonden vn bekanten vn bar to bat vorg. hus to hebbene so vorg. steit vor vifftenn schilling gelbes jarliker rente be bar nnne sin anders vrng van allen renten van tynse vn van ansprake vn besuluen vorkoperen vorg. vn heple bisunderen mit willen eres vormunders vorg. loueben vor sick vor ere eruen vn vor hermanne vn hafeten vorg. beme kopere vorg. vn finen nacomelingen to behoff als vorg. is besses vorg. huses word vn alingen erues vn mit alle finer tobehoringe unde bat bar nyne rente mer nnne en sp ban so vorg is rechte vullencomene warscop to bonde vn vor hermanne vn hafeken vorg. gub to wesene van en dit so vorg. steit ben koperen vorg. to vorwaringe na to geschennde Schege ouerff tor tyt beme kopere vorg. off tor tot beme Commendure bes huses ton gobefridderen vorg. in beffen vorg. hufe jenich hinder, vn anbers gefunden worde ban vorkoft is fo vorg. fleit offte also nicht geholden en worde Go fint vort vor vns ge= fomen in dat fulue gerichte de vorkopere vn Gerd flor alle vorg. vn loueden alle vor sich vn ere eruen mit fa= mender hant alfe rechte fake wolben erer enn vor al vit erer nyn mit sinen antale bar van to schedene vn be zu= fter mit vulborde eres brobers vorg. alle fodanen hinder vorg. funder ber kopere vorg. scaben aff to bonde vn to vorodersatene vn wilkorden algebreck bar anne to vor= vullene offte men moge en samptliken offte van erer wel= fen bisunderen allene vn eren eruen vn van eren guben bat afwynnen vil afmanen mit panbinge mit besate vil mit geistliken vn wertliken gerichten bat enne ben anderen nicht to hinderene funder argelist hir weren an vn ouer

mester hinrick tor molen de stennbicker vn hinrick van monster vor tuge hir to geensschet vn gebeden jn premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum datum Anno domini Moccco lxxx secundo feria tercia post festum beati Mauricii et sociorum eius.

#### Nº 23.

Ich wylhem van Russe nv tor tyb Amptman tor vorstenouwe Enkenne va betuge openbare in dessen openen breue alse de Erwerdige in godforste her Conrait Elect und Confirmath ber kerken to Dsenbr myn gnedige lieue here myt weten vn vulborde der werdigen vn Erberen hern Domdekens und vort gemenen Capitels ber kerken tho Dfenbr verg. bem Erbern bern Sweder van Deipen= brock in vortiden lant Commendure der Balyen van West= falen budesches ordens vn nv Commendur ps des huses ton Godestrydderen bynnen Dfenbr vn fynen nacomme= lingen tho nuth vn behoff des suluen ordens huses ton Godesendberen to Dsenbr verkofft hefft voff vn twintich gude sware vulwechtige goldene gulben geldes iarliker rente tho borene jarlir tusschen michaelis vn marting bagen vthe vnsfes gnedigen hern vn stichts van Dsenbr twen molen vn morgen korne to Quakenbrugge vn vthe beme houe to wedell den meyer Renneke no telet vn bouwet vn vthe ber gudere tobehoringe vor vyffhundert goldene Rynsche gulden houetsummen na vorderen inholde vn vthwysinge des principalkoipbreues dar ouer dem kopere vorg. van mynen gnebigen lieuen hern vn van syner gnade Capittel vorfegelt vi gegeuen, be myt bessen breue

### 48 I. Commende ber Ritter beutschen Orbens

nicht gekrenckt sunder mer gestercket wesen sall So loue vnd wylkore ich wylhem vorg. an sekeren guben truwen by myner ere in edes stat dat ik alle jar tusschen mischaelis vn martinj so lange ick amptman tor forstenouwe sp vn beuell hebbe ouer de molen morgen korn vn gusdere vorg. van myns hern wegene vorg. deme vorg. hern Swedere kopere vnde synen nacomelingen de vorg. vyst vn twintich goldene Rynsche gulden jarliker Rente vredetiken vndekummert sunder synen schaden bynnen Osendr in er vryg sekere beholt to leuerene zall vn will betalen vn ouerantworden zunder genich lenger vortrecken eder insage sunder argelist vn desser in oirkunde heb ik wylhem van Russe myn Ingesegel an dessen brest down hangen De gegeuen is im jare dusent veirhundert dre vn achtenstich Des Dynredages na deme Sondage Cantate.

#### Nº 24.

Enkennet unde betuget openhare yn dessen breue dat vor vns gekomen is in gerichte haseke portener seligen hermans bochter porteners mit Alberte abekinge eren suns derling to desser nagescr. sake gekornen vormundere de dar och mede vor vns ingerichte was, dar suluest de vorg. haseke beleuede vn vulbordede vor sick vn vor ere eruen mit willen eres vormunders vorg. sodanen vorkop eres seligen vaders huses vn alingen erues mit alle siner toe behoringe tegen der godesriddere kerkhoue tusschen erer molen vn hermanses kremeses belegen, alse johan hardenacke ere broder vn heple erer beiden zuster deme werdigen vn

erberen hern Swedere van depenbroke mandages lant Commendure ber Balpen budesiches ordens in westphalen no Commendure bes huses ton godefridderen to Dsenbr. vn sinen nacomelingen to nut vn behoff beffuluen hufes vorg. Erffliken vorkoft hebn na inholde vn vtwisinge des principalis koipbreffs bar vp fprekende bar beffe jegenwor= dige transfirbreff dor getogen ps vn enkande be vorg. haseke bat alfulk ere vullencomene wille so, vortech mit willen eres vormunders vorg vp dat vorg, hus vn alinge erue mit siner tobehoringe vn verleth gerichtliken alle ere rechticheit fe bar anne habbe vil hebbn mochte ben koperen vorgescr. to behoff so vorg. is vn louede des en vn de bes to bonde mochten hebn rechte warfcop to bonde wente de vorg. haseke dar vor eren antal geldes er dar van geboren mochte tho eren genoge entfangen heuet er an reden getelben gelbe to willen ouerreket fo befulue vorg. haseke mit willen eres vormunders vorg. gerichtliken vor vne enkande funder argelist bir weren an vn ouer Berardus poleman herman vroleke vn Tebbe hubepol borgere to ofenbr. vor tuge bir to geensichet vn gebeden in premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum datum Anno domini Mo cccco lxxx tertio feria tercia post beati Odolrici confessoris.

#### Nº 25.

Ick Sweder van depenbroke Commendur des huses der heren dudeschs ordens ton godes rydderen bynnen osenbrugge Enkenne vin doe kund in dessen breue So my vin tor tyt deme holdere des bresse mit mynen willen (Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

### 50 I. Commende ber Ritter beutschen Orbens

eorbreuet vn vorkoft sind welke dwershuse hofte vn alinge vrue tegen hofte vn woninge ton gobef ribberen ouer vpr goltstrate orde by huse heren Egbert van Buren belegen Co beb jd gemaket vn gegeuen vn jegenwordichliken in eraft besses breffe vor my vii myne nacomelinge vn alle be besses mochten hebben ofte krigen to bonde make wyse vit geue Gefeken van glane myner vit def hufes ton gobefrydberen vorg. hufraid vmme benftes vn arbeydes willen fe my vii bem hufe vorg geban heuet bes fe nicht gelonet en ps als fe wal eghet, tor rechten lyftucht fo lange fe lyuet on leuet, twe fuller woninge vn bufe vorg der goltstrate vorg. negest belegen sind vn mit allerr erer tobehoringe vn rechticheit erer leuentlanck vorg. to bryen to hebbende to brukende vn to bewonende funder behin= berniffe van jumende in wederstant eres benftes forge vn arbeydes fe my in manniger myner krankheit vn bem huse ton gobesrydderen vorg. mannige jare gedan heuet welker twyer huse vn erne mit siner tobehoringe vry van aller ansprake vn tinse vn van rente fo vorg. is ich hebbe gelouet vn loue vor my vn myne nocomelioge vn al be ghene beffes mochten hebn ofte frigen to bonbe ber vorg. Gefcken van glane ere leuentlanck rechte warfcop to bonde in wederstant eref benstes arbende vn forge vorg. vn bat fe bar vp fulkes houetbreffes vorg. erer leuentlanck vorg. fal recht holder mefen vn also manne Gefeke vorg. na den willen godes afliuich worden ps, bat ban na eren dobe vort van stunt an sulke vorg. twe huse vn erue mit erer to behoringe folen von fulker lyftucht megene vorg. tobehoff bes hufes ton gobefribberen vorg. funder underscheit weber gunt ledich un lof verlediget wesen alle vorg. sunder argelist Kn desses in enkentnisse vir orkunde der warheit hebbe ick myn ingesegel vor my vn al de ghene besses moghten hebn ofte krigen to donde witlike an dessen bress gehangen datum Anno Domini Millesimo quingintesimo primo feria quinta post dominicam Esto mihi.

II.

# Reformation der Stadt Stade und die neue Einrichtung des dortigen St. Johannis: Mlosters.

Von bem herrn Paftor Lunede zu Stabe.

Durch mancherlei ungünstige Umstände ist die Geschichte der Stadt Stade noch immer dunkel, weil die darauf bezüglichen Urkunden nur spärlich zu sinden sind. Der häusige Wechsel, indem Stade in den letten Jahrhunderten erzbischöstich, schwedisch, dänisch, hannowerisch, westphälisch, französisch und dann wieder hannowerisch war, trägt die hauptsächlichste Schuld, denn die Dokumente mußten dem jedesmaligen Besüger meistens ausgeliesert werden, aber kamen nicht immer wieder zurück. Außerdem sind durch den großen Brand 1) außerz

<sup>1)</sup> vergl. Hannov. Mag. von 1841.

ordentlich viele Handschriften, sowohl bei der Regirung als auch beim Magistrate, vernichtet.

Natürlich trifft Dies auch die Geschichte ber Kir= chen und die aus ihnen hervorgegangenen milben Stiftungen. Namentlich ift die Zeit ber Reformation noch beinahe ganz Nacht, die auch von dem fleißigen Forscher und Sammler, bem fel. Pratje, nicht hat auf= gehellt werben konnen. Das Ginzige, was ber verbiente Mann bestimmt nach Regenvolstius (Hist. eccl. Slav. III, 320) und Abami (Vit. German. Theol. 593) hat fagen konnen, ift: Schon 1522 ober 23 mar an St. Nicolai Johann Hollmann I. und hielt evan= gelische Predigten 2). 1525 begab sich Joh. Dsenbrügge von Stade nach Lubeck und predigte heimlich einigen Bürgern bas Evangelium. (Stard's Lub. Rirchen : Sift. S. 6.) Dann geht er gleich weiter und fügt hingu : 1541 ift hier bie Rirchenverbefferung erft vollendet, weil der streng : katholische Erzbischof Christoph und die drei Klöster hieselbst die Sache zu hindern fuchten.

Ihm sind Kobbe 3) und Schlegel 4) gefolgt.

Daß aber 1541 die Reformation der Stadt voll= endet gewesen sein musse, schließt er aus einer Urkunde, worin eines gewesenen Bürgermeisters von Swaren Stiftung von 5900 Mark für Ulmosen, Messen und Horen von den Erben eine anderweitige Bestimmung zu verschiedenen Unterstützungen erhält 5). Also der eigent=

<sup>2)</sup> Herzogth. Br. u. B. I, 325.

<sup>3)</sup> Gesch. ber Herzogth. Br. u. B. 2, 212.

<sup>4)</sup> Rirchengesch. v. Mordbeutschl. 11, 216.

<sup>5)</sup> Pratje's Rel. = Gefch. 2. Abschn. 2. Hälfte p. 48 folg.

liche Zeitpunkt der Reformation in Stade ist bisjett noch durchaus unbekannt und zweiselhaft geblieben, noch Niemand hat uns sagen können: wann diese Stadt eine rein evangelische gewesen sei?

Sehr gewagt ist aber wohl der Schluß, den Pratje macht, baß es erft um biefe Beit (1541) gang reformirt sei, weil auch Burtehube 1542 diese heilsame Berande: rung erfahren habe, ba beibe Stadte fich meistens nach einander gerichtet hatten. Sollte benn bas Land Sabeln, bas 1521 bereits protestantisch war; Bremen, bas 1525 schon Messen ic. im Dome und den meisten anderen Kirchen abschaffte; bas Land Wursten, bas schon vor 1530 die evangelische Lehre angenommen haben muß, indem in diesem Jahre eine Friedensbedingung mit dem Erzbischofe bie Wiederherstellung aller abgeschafften katho: lischen Gebräuche war, so ganz ohne allen Einfluß ge: blieben sein auf die alte, jest schon freier und mächtiger sich bewegende Hansestadt Stade? Sollte 1525 Christoph nicht barum bloß mit bem Stifte Berben und Minden eidlich ein Bundniß gegen Luther und feine Sache ges macht haben, weil er fah, daß es mit dem Erzbisthume Bremen, und namentlich einem Sauptstande, ben Stabten, zu weit gekommen fei, um ben Strom geiftis ger Regung noch hemmen ju tonnen mit feinem Rrumm= stabe? 6) Ich glaube, alle biefe Rathfel zu lofen burch Ber: öffentlichung ber folgenden Urkunden, welche vom hiefigen löblichen Seibenkrämeramte mir gutigst im Driginale zu etwaiger Bekanntmachung mitgetheilt sinb.

<sup>6)</sup> cf. Spangenberg's Berb. Chron. p. 160.

## 54 II. Reformation der Stadt Stade und die neue

Um aber die Haupturkunde (5) besto besser zu versstehen, megen erst diejenigen, auf die sie sich beziehet, vorangehen unter 1. 2. 3. u. 4.

1.

Wo Werner indeman Menster Hinrick Kol unde hans zervest Sworen des kremer amptes bynnen Stade bekennen unde don witlick vor uns unde unsen nakomes linghe an den vorbenonn ampte dat wy samptliken myt wytschop vnde willen vnser allen beme Ersamen manne heren Andrewes van der often prestere vor veftich lub marck bebe vns van eme tor noghe betalt synt vnbe vort an vnses amptes beste vnde nuttichent belecht vnde ghekeret synt dre ewyghe mark iarliker rente an deffer nascreuen wyse vih tho gheuen vnd tor noghe betalende Int erste deme fuluen hern Andreweg Un ben achte daghen to paschen de tyd synes leuendes de ergen bre marck ghelbes to gheuende bah ume funderlykes gunftes wyllen den he heft to vnsen ampte heft he de ene marck vns vorlaten vnd ghegheuen to hulpe vnses amptes lichte vnd wasse wanner he na bem wyllen godes van dodes weghen vor by komen is Go schollen und wollen wy vnse nakomelimahe vnses amptes ewychliken twe marck ahelbes ben Innighen heren unde brobern bes Clofters Sunte Johans bynnen Stade gheuen unbe betalen to imen tyben an nascreuen wyse Alse an der vullen weken neghest vor funte marien magdalenen baghe de vorbenonn heren unde brodern an ereme clostere singhen unde holben ene memorien myt vigilien vnd felemiffen na febe vnd wyse wes vorgenanten Closters lyddende vor de salichent der zelen heren Undrewese synes vaders unde moder unde

al syner vrund und dat schollen de ergen brodern unsen Mestere onde Sworen benne to tyden wytlick bon ond to fegghen Go schollen de suluen vnfes amptes Mester und sworen deme gardiano to hulpe ber koken gheuen VIII schillingh unde den menen brodern VIII schillingh und an der fuluen wyfe an der neghesten vullen wefen vor alle gobes hilghen baghe Och holden ene memorien in aller wyfe so vorscreuen stept unde my en och gheuen unde delen be anderen marck na vorscreuen myse scholen und wyllen sunder Insegghent Sunderghen schal be gars bian bes vorfcreuen clofters unfen mesteren unde fmoren vnfes amptes benne to tyben wytlick bon vnb tosegghen wan fe be memorien holben wyllen were ouer bat fake dat se be memorien vp de vorscreuen tyde nicht en helden unde uns nicht to seden So scholle wy en tho der tyd nicht plichtich syn be marck to geuende Men wy moghen be marck keren an onses amptes beste weret auer sake dat buffe houet stol eft rente in venighen noben vor queme bat got vor bebe efte bat be rente vormynret worde so danne afflach und schaben scholle wy brober vnses vorghescreuen closters mebe stan vnb liben Alle beffe vorfcreuen ftucke famptliken ftebe vaft unde vnuor= broken funder Innigherleve Infegghens to holdenbe emychliken de wyle unse ampt steyt wy mester sworen vnde alle vnses amptes amptlude vorscreuen vor vns vnde vnfe nakomelinghe hern andrewese ergen unde Gardiano und allen brobern bes vorbenomeden Closters unde eren nakomelinghe- fegghen vnb reben vnbe louen an beffeme breue To tuchniffe vnb wytlichent vnde vullenkomen orkunde aller vorscreuen stude und artitele wy mester

## 56 II. Reformation ber Stadt Stade und die neue

onde sworen myt willen vnd wytschop vnses ganzen amptes vor vns vnde vnse nakomelinge vnse eghene proppere Ingheseghele heten hanghen an dessen breff Gestereuen In deme Jare Na godes bort Dusent veerhuns dert dar na an deme achten vnde seuentighesten Jare an deme daghe der hilghen Juncurowen sunte lucien.

2.

My Johan ouernkerken meister Curt prouestingh claues tame sworen und dat gantse ammecht bes kram= werkes to stade und unfe nakommelinghe bekennen und betughen openbar an beffen breue vor allweme be en feen ebber horen lefen bat be erbar man be olbe Johan bose borgher to stabe by synem sunden leuende myt vulbort al giner eruen by vnfe ammecht heft ghemaket fes mark gheldes empgher rente vor twyntich lub mark vnd hundert in vnd vt synem erue bar he im Jeghen wardich an wonet beleghen by bem vischmarkebe twyschen egghert trappen und parlemynkels hufen van den ersten renten de wy kremer manen vnd upboren (i. e. erheben) fcolen van dem ghenen be an biffe vorscreuen erue wonende is alle Jar bynnen ben achte baghen funte mychal Ban byffen erghenon ses mark Us schole wy kremere und unse nakomlinghe ben erliken gheustliken mynren brobern bes closters to sunte Johanse to stade gheuen in allen Jaren to ewighe tyden twe punt lub gheldes waraftighen vt to gheuende funder vortogheringhe impschen funte mychal vnb funte mertens daghe vnb of schole wy ym gheuen ban ben ses mark gheldes in allen Jaren ewichliken to twey malen vor dre lub schyllynghe wetenne brot

alfo noch nascreuen steyt achte schylinghe van ben fes mark rente scholen hebben alle Jare menfter und sworen des framwerkes vnd myt den andern twey punden vnd twen lub schylinghen de dar noch ouer synt schole wy kremer holden ebber tughen be Waslichte vp dem altare und vor dem altare vnser leuen vrowen dar bat licht an ber brobern kerken in bat fuben In alber myfe alfo it im Jeghen: wardich bewedemet is also veer also be twe punt vnd twe schi= limghe kert und nicht mer blift bar auert wes ouer van ben twey punden vnd twey schylinghen be me nicht en behöuet to der luchtynghe des altares dat scholen menster vnd sworen des kramwerkes degher vnd gans alle Jar gheuen armen luben vor ben boren an wegghen ebber an andern broben vmme falichent wollen bes olden Johan bosen sele und alhent syner husvrowen synes vaders 30= han bofen syner mober Sophien syncs fones junghen Johan bosen syner husvrowen Beken lubers synes sones syner bochter elfaben unde clameses van haghes syner brober finer fuster und erer alderbyber unde vortmer umme falichent wyllen synes gantsen sclechtes to ewnghen tyden in allen weken holden vor singhende myssen de ersten van vnfer leuen vrowen alle sonauende, de andern van den hilghen (Märtyrern) alle vrydaghe, be drudben alle mandaghe van allen crystenenselen, be verben alle mydweken ok an de ere aller erystenen sele In welken selemyssen scholen de brobern Johan boses sele benken wan he vorkomen is ond foner vorbenon vrunde by namen ond by tonamen myt dichnisse siner vnd fyner vorbenon vruwe openbar van dem pretkestole alle vrybaghe wan men den ghemens. nen boben bref lyst De scholen be brobern und ere na=

### 58 II. Reformation ber Stabt Stabe und bie neue

komlinghe ewighliken beghan be bechtnysse syner erliken husvrowen alheydes myt vygylien vnd myt felemyssen in allen Jare an funte felicianusbaghe be vigilien vnd felemyffen to singhende openbar in bem fore myt eynem schyne und myt ver lichten be be brobern dar to holden scholen rechte eft bar enn lik (Leiche) Jaghemardich were Wy denne wan fe be bechinysse holden so scholen be menster und sworen der kremer gheuen den brobern vor dre lub schylimghe wetenne brot vortmer scholen be brobere beghan be bechtnysse Johan bosens fele in dem baghe also en de ewyghe got van dysfer werlt nemen wyl In alder wyfe alsome syne erliken husvrowen beghan schan also vorscreuen is of to emyghen tyden und benne man fe ene beghan fo scholen be fremer ben brobern be andern bre schylwert wetenne brodes gheuen Worden ouert buffe vorscreuen stuffe ghebroken van ben brodern ebber nicht gheholben bat me openbar bewysen mochte fo schole wy kremer be vorscreuen twe punt ghelbes gheuen Johane bofen ebber fynen rechten eruen alle be myle fe bat nicht holben De en schole my fremer noch unse na= komlinghe de fes mark gheldes nicht vtlosen laten noch nerghen anders webber beleghen it ensche myt vulbort der broberen Deen schal me be fes mark gheldes nicht vt losen se en werden ganfliken to hope to eyner tyd vt gheloset Wenner eft bat ghud vorghynghe an Jenigher not bat got verbebe bar be fes mark ghelbes aue maket sint den schaden scholen de brobern mede stan Alle bysse vorscreuen stukke loue wy kremer vor vns vnbe vor vnse nakomlinghe stede unde vast unde unvorbroken to ewyghen tyben to holdende onde des to epner hoghen tuchnisse

### Einrichtung bes bortigen St. Johannis : Rlofters. 59

sheseghele myt vulbort des gantsen amptes ghehenghet laten vor dessen bref und est dysse bref vom olders weghen vor ghynghe an der scrift edder an den seghelen so schole wy meystere und sworen der kremer und unse nakomlinghe den brodern eynen nygen dref beseghelen dysses breues ghe lik sunder wedderrede Ok vulborde ik Johan dose alle dysse vorscreuen stukke und des to tuckenysse so hebbe ik myn Ingheseghele wytliken myt vulsdort al myner eruen ghehenghet laten vor dyssen dref Na godes dort dusent verhundert darna an den envndstwyntighesten Jare des neghesten daghes na der entesenghnysse vnser leuen vrowen.

3.

Wy Hinrick Corttume meyster Johan Vicke Marzus taschenmaker sworen unde dat gantse ammecht des kramwerkes to stade unde unsen nakomlinghe bekennen und betughen an dissen breue openbar vor allweme de en seen edder hören lesen dat de erbar man her Nicozlaus sworen und ghegheuen und betalet hest vechtich lubest marck reder penninghe vyt welken vechtich marken wy wyllen und scholen rente maken also wy meste mozghen und van den renten wylle wy und unse nakomlinzghe scholen den gheystliken mynren brodern des Closters to sunte Johanse to stade gheuen de dre deel to allen paschen na wyllen wol to betalende und dat verde deel der vorscreuen rente scholen vp nemen meyster und sworen to des amethtes lichte to hulpe Hir vor dysse almisse edder woldat to vor ghudende so scholen de broz

#### 60 II. Reformation ber Stadt Stade und die neue

dern umme ber falichent myllen her nicolaus sworens fele vnd fyner twyer husvrowen ghesen vnd beken synes Wabers Johan sworens und fyner moder greten peter buttefoleten ond syner husvrowen wyben und synes gantsen flechtes ewichliken in allen Jaren to veer tyden holden vigi= lien und felempsfen de vigilien to singhende openbar an dem fore myt neghen lecfen (Lectionen) be felempffen tofinghenbe vor bem hoghen altare myt enem schyne und myt veer lichten be be brobere bar to tughen scholen rechte ift bar eyn lye Jeghewardig were Vort mer scholen se in allen weken to emughen tyden bre felemiffen holden edder lefen laten an der capellen beleghen twyschen bem fore vnb crem prythoue myt dichtenisse syner waner he vor komen is und syner vrunde be hir vorghenot synt openbar van bem preikstole alle vrybaghe wan men ben ghemeynen bobenbref lest of to ewighen tyden nach vimpsinghe des breues be em und synen eruen dar up ghegheuen is van des closters weghene Worde ouert an tokomen tyden Jenich van duffen stuffen ghebroken edder nicht ghehol= ben nach vt wysinghe des vorscruen bucs bat me rede= liken und openbar bewysen mochte so schole wy und unse nakomlinghe her nicolaus sworen edder synen rechten eruen be rente gheuen vnd nicht ben brobern alle be wyle fe bat nicht en holben De fint my bes ens ghe= worden an beyden fyden eft de rente an Jenigher not vorghynghe bat got vorbebe so scholen be brobern ben schaben mebe: stan De en schole wy noch vnse nakom= linghe be vechtich mark nerghen belegghen und of nicht vtlosen dar se belecht sint it ensche myt wyllen und vul= borde ber erghenon brodere De en scholen de brodere to

alono.

nenen noch an Jenighen noben macht hebben be rente vitolosende Alle dysse vorscreuen stukke samet und eyn Jewelik besunder ghen soue wy kremer erghenöt vor und und unse nakomlinghe stede vast und unvorbroken to holdende sunder Jenigherseye wedderrede und des to eyner hoghen tughenisse hebbe wy meyster und sworen erghenot witliken myt vulbort des gantsen Ammethtes unse inzgheseghele ghehenghet saten vor dessen bref de ghegheuen is na ghodes bort dusent verhundert dar na an dem enundtwynteghesten Jare des donredaghes an der pasche weken.

#### 4

My Werner tideman Mester Hans hase olde unde hinrick koel Junghe sworen des kramwerkes to Stade bekennen openbar vor alben gennen be dessen breff an seen offte horen lesen, dat my hebben entfanghen mit vulborde vnde willen vnses gantsen warkes van felighen Reineken koles eruen Twe hündert lübesche marck de wy hebben belecht, vnde twelf marck renthe barvan ghemaket, Van welker renthe wy vnde vnffe nakomelinghe den broderen funte ffrancisci dede sin in deme Clostere sunte Johannes binnen Stade schullen pnde willen gheuen alle Jare to ewighen tyben viff marck be my en schullen awyd maken unde betalen in bem mynkeller, welkeren wyn fe schullen bruken iarlikes to ereme gobesbeenste De schullen be fuluen brobere ben vorgescreuen felighen Reineken koles unde sine vorstoruene frunde beghan alle maente to ewighen tyden herliken mid vigiligen vnde felemiffen, vnde wen fe be beghendniffe holden willen

### 62 II. Reformation ber Stadt Stade und bie neue

fo schullen be brobere beme mestere to fegghen be benne is, unde be beghenckniffe benne ban is fo schal be mester den broberen gheuen Sof lubesche schillinghe debe bro: bere under fot schullen belen be benne to ber beghencks niffe ghewesen hebben, Binde wen de brodere bem mester nicht to segghen so schullen se och nicht hebben Bnbe wes dar benne mer ouer is bat schal komen to bes werkes nutticheit Bnbe wer auer fake bat me in toko: menden tyden soeuele renthe van sodanume houedstote nicht maken konde ebber bat in ienighen noben vorginghe dat gob affere sodannen affslach schullen be brobere mes bestan Da hebben be genanten felighen Reineken koles eruen ben fuluen broberen ghegheuen tho beme buwete eres Closters Wiff unde vertich marck reber Penninghe dar fee finer vnde finer vorstoruenen frunde schullen vor denken tho ewighen tyden van deme Predekestole wan men ber ghemenen boben breff lefft Alle vorghescreuen stuffe unde en iewelik befunderen rede unde laue my vorgescreuen Mester unde Sworen vor und unde unffe nakomelinghe ben vorgescreuenen Broberen unde eren nakomelinghen in steben trumen stebe vast unde vnvor= broken wol to holbende funder ienigherleie arghelist vnbe behelpinghe alles rechtes vnde hebben bes in merer tuch= niffe ber Warheid unffe rechten woentliken Inghefegele vor vne vnffe nakomelinghe nebben hanghen beten tho deffeme breue De ghescreuen is na godes bordt Du= fent beerhundert Jare barna in dem Biff unde Achten= tighesten Jare in beme ffeste tho Paffchen.

5.

Wir Bürgermeistere und Rath ber stadt Stad

und Wy Johann Stemmeßhorn Siluester Schele und Johan Camper verordente Beuelhebbere bes hofpitals S. Johannis dafuluest Bekennen und boen kunth vor ons onfere Mituerorbente Hulper Corbt groninck Rolef Kemener Wilhem vam Graue Johann Bremer, Clawes Lakeman und Johan Semmelhaken und unfer beiber deils Nachkamen mit diesem Breue Dat wy mit gubem Rabe und bedachten mode und vereiniget und verbragen hebben mit ben Erfamen Wilhem vam Graue Meister Johan Schnower olden und Thomas thor Schme be Jungen Schwaren, Gerdt Michelis herman Ceuerinds hufen, Herman Grauen, Cort Groninck Johan Segen Sans Raueleng Cordt Barthels Berberd gerberdinck Dtten Bog Jürgen Krusen Johan Seuerindhusen und Wilden Heilken sambtlichen Umptzgenoten und Brobern bes Rraemwercks tho Stabe ber tynfe und hoewetstoels fo gemelte Kraemwerck vergangnen tyden ben Minnerbro: bern G. Francisci ordens tho bestellung ehres gabesben= stes vih etlicher lube Anbacht vnb gifte thoentrichten plegen luth vnd Inhalt fegel vnd breue Welde na der obber= orter Bröber afthage, Ulf borch gotliche schickung ond gnade dat licht des hilligen Euangelij vnd waren gabes benftes alhir geluchtet vnb na ber vnuerfelschten lehr gotlicher schrift de ferden reformirt ond bestellet In be foß: unbbertig Jare thofamen famen ond onbe: thalet bestande bleuen fyn Daruan erstlich thme marck weiland Ern Undres van ber Often be tyt synes leuens ond na fynem affteruen obberorten brobern ent= richtet vor Memorie Bigilie und Sehlmiffen, be brubbe

### 64 II. Reformation ber Stadt Stade und bie neue

marck thom waßlichte angelegt sollen werden, vor voftig marck hoeuet stoels welcke Itbestimbbe Er Unbreas vth gebaen und bem Cramer Umbt tho entrichten beualen vnd auer myfet luth eins besegelden breues, be angeht My Werner Tydeman Mester, Hinrick Roel und Hans Beruest Schwaren bes Kramer Umpg binnen Stade bekennen ic. Endet geschreuen In dem Jare na gabes bordt bufent vehrhundert darna In bem Uchtundsouen= tigsten Jar an dem bage ber hilligen Junckfroven Gunte Lucien, Moch foß marck be felige Johan boefe by dat Kraemwerck gemaket ben Minnerbrobern S. Johannis Farliche bauan an gelbe maßlichten und brobe vor begencknife und Sehlmiffen thouerrichten vor hundert und thwin= tig marck hoeuet stoels, De bref barup lubenbe fengt an My Johan Auerenkerden Meister Gurt Prouestinck Clawes tamme Schwaren und dat gange Ummecht bes Rraem= wercks tho Stade und unfe Nakomelinge bekennen und . bethugen apenbar an begem breue vor alles weme ic. And endet Na gades bort dufent Behrhundert darna an bem Einundthwintigsten Jar, ber negsten bagen na ber entfendniße vnfer leuen fromen Thom brudden vor vof= tig marck hoevetstoele ben brudben beel Renthe vp Pa= schen den brobern S. Johannis thoentrichten und den vehrden deel an de Waslichte thobewenden, Welcke her Niclames de Schwaren selige tho der behoef by dat Rraemwerck belegt heft, vermoge eins verfegelden breues anfangend Wy Sinrick Corthumb Meifter Johan Bide, Marc taschenmaker Schwaren und bat gange Ummecht des Kraemwercks tho Stade und unfe Nakomelinge be= kennen vnd bethugen ic. Endet Und des tho einer hogen

tuichniße hebben wy Meister und Schworen ehrgenombt withlicher mit fulbort des gangen Ummechtes ung Inges fegele gehenget lathen vor begen Bref, be gegeuen is na gabes borbt, bufent vehrhundert barna an bem Einunds thwintigsten Jare bes Donnerbags In ber Pascheweken Lestlich vor vif mark myns und iebes Maentes foß schil= ling thor Present van Wigilien vnd Sehlmißen be Reis neke koels eruen by dat Rramer Umpt vermaket mit thwenhundert marden hoeuetstoels den vehlgedachten Mon= neken Jarlichs thogenen Bnd ludet de verfegelbe Bref Im Unfang My Werner tybeman Mefter Sans Safe olde und Hinrick Roel Junge schworn bes Kraemwercks tho Stade Bekennen apenbar vor albengennen ic. Bnb endet be geschreuen is na gabes borbt bufent Behrhunbert Jar barna In dem Wif undachtigsten Jar In bem Feste tho Paschen Wan, ban wy be Rath tho Stade fambt ber gemeinen borgerschop tho rabe worden und ein= brechtig entselaten bat be kercke bes vorgl verwoesten Closters an gebuwete gebethert Restaurirt vnb wedderumb thogericht dor da etliche nottürfftige borger und borgerschen beherbergt gespifet und underholben wurden Welder Gabesbenft bem Allmechtigen vor ber Monneke migbruick vnb vnchristlichem leuende bether gefellich dartho bes Closters vpkumpften, dauan man nampfinge hebben, und fouehl er bekamen werden konden, bewendet und angelegt wurden Bnb tho ber behoef vth vnsem middel de bir In bestemmebe hern vnb bedarue Perfonen vth vn= ferm mibbel und der borgerschop bartho verorbent So hebben my Burgermeistere und Rath und obberorte Verordente Beuelhebbere mit bem Meifter, Diben und Jungen

#### 66 II. Reformation ber Stadt Stade und bie neue

Schwaren und gangem Umpte bes Kraemwercks ber tynfe: haluen fo fe ben Bakengemelten brobern S. Francisci thogeuende verplichtet, vnd nue souehl Jar her na ehrem afthage vpgekamen weren, tho einem grundtlichem ver= drage vnd bescheid gehandelt vnd auerkamen Dat be Meistere und Schwaren des Kramer Amptes thortyt wesende, Ist alfbald na bato big briefs ben Beuelheb= bern einmal vor alle entrichten und vornoegen follen und willen Einhundert gulden Munthe, vnd ban alle vnd Jebe Jar In den Achte bagen tho Paschen Sostein marck Renthe erflich vnd vnloßlich vor alle vnd Jede ansprake Action vnd farderunge so vom wegen oftgenanten. Closter der iarliken tynfe und vpgewaßenen Renthe haluen an se van Jemande mocht angewendet werden, Wo fe fick vor Itt gesegte fostein Marck Renthe In einer verschriuinge vnß den Beuelhebbern bes angerichteben Hofpitals S. Johannis verplichtet hebben, Dariegen my ehnen alle vorbemelte segel vnd breue wedderumb then handen gestelt, de alle vnb ein Iklicher Insonderheit In allen und Jedenn ehren, begryp, Inholt, Puncten, und Articulen follen both craft und macht loß syn und blyuen In ewige tyden Bud my quiteren verlaten und entfryen fe und ehre Nakamen hirmit In crafft dußes breues Aller schuld Uction und furderung darumb fe van ung of Jemands anders wer de syn mochte ber vpgekamenen ebber Jar= liche geboerenden tynse, od des Hoeuetstoels haluen. dat se keine mehr dan bauenberort vnd se sick vot nige verfegelt hebben schuldig of plichtig syn follen, Bnd willen ehnen buffes verbrages verlatinge vnd quitang hern vnd warend wesen, bauan od nottürftige warschup boen vnb.

thostaen iegen iebermennigkliche ansprake. Dwyl ban ock velgebachte Mester und Schwaren und dat Umpt bes Kraemwercks In dem bereid benanten Closter S. gerechticheit der waßlichter vnd besonderer Johannis Ceremonien und Gadesbenftes gehatt hebben my ehnen Instede defuluen gegundt und nagegeuen dat ehr Umpt broder Johan Heße Itt souort ein stede In velgemelten Hofpital hebben und be tyt synes leuens der gemeinen Ulmoißen genethen foll And wannehr de verstoruen und einer In ehrem Umpte were be bes begerbe und verarmet were baruor se of ehre Nakomen bidden wurden bat be vor einem andern foll In eine verledigte stebe genamen werden Doch also bat se solliche vorbede nicht vor einen vhterhalf ehres Umptes noch also bat thwe ehres Ump= tes vp eine tyt dor In fyn mochten buße gerechticheit erstrecken of erwydern follen Im glyken falle hebben fe fpck vorbeholden und is ehnen thogelathen mat de spende be fe Farlichs den armen thogeuende plegen sick hoher belopen ban foß marck, wouehl bes ock fyn mochte, bat fe follichen betheringe und beryf ehres gefallens ben ar= men mogen vthspenden vnd geuen wohin fe wollen one vnse of Jemands hindrung van vnferntwegen, Dan se tho obberorten fostein Marck verschreuener Jarlicher Ren= the van follicher Spende foß marck genamen vnb buffem Hofpital tho gude bewendet hebben Welliche Artickel und punct alle vnd einen Iflichen Infonderheit lauen vnd reden my Burgermeistere Rath und verordente Beuelheb= bere bauen gemelt vor vnß vnb vnfe Nachkamen by dem Rade und Hofpital S. Johannis ben Meistern Schwaren und gangem Kraemer Umpt und ehrer nachkamen

stebe vast und vnuerbraken woll thoholden Sonder Arges list und geserd And hebben tho orkund der warheit der stadt Stade Secret und vnser Johan Stemmeshorns Siluester Schehelen und Johan Campers vor uns unse Nachkamen und mituerordenthe withlichen lathen hangen benedden an dußen breef Gegeuen und geschehn am Uch: theinden dag des Maentes January Im Jar na Christi unses hern gebordt Vosttheinhundert dreiundsostig

Zweierlei geht daraus sehr deutlich und zum Theil unwidersprechlich hervor:

- Aloster St. Johannis wurde 1563 in eine milbe Unstalt für rechtliche Bürger oder deren Frauen verwandelt, nachdem es etwa 300 Jahre ein rein geistliches Institut gewesen war. Über seine erste Stiftung herrscht gänzliches Dunkel, jedoch war es 1240 schon so berühmt, daß der bekannte Chronist und Abt zu St. Marien vor Stade, Albert (Albertus Stadensis), aus Berdruß über die Unordnung und Auszschweifung seines Klosters, den Benediktinerorden verzließ und sich zu jenen Bettelmönchen begab.
- 2. Die Reformation der Stadt Stade war bereits 1527 vollständig; denn die Urkunde über die Beränderung des St. Johannisklosters, die im Januar 1563 ausgestellt ist, sagt mit klaren Worten: »die Stiftungsgelder seien nach dem Abzuge der Brüder in die 36 Jahre zurückbehalten. Diese werden aber nicht eher das Feld geräumt haben, bis die Niederlage vollkommen war, zumal da

sie die hartnäckigsten unter den hiesigen Mönschen waren. Freilich meint Pratje, es seien wohl evangelische Predigten gehalten, aber einzelne katholische Gebräuche doch beibehalten und diese endlich auch 1541 abgeschafft, was die oben angeführte Stiftung in ihrer neuen Umgestaltung beweise.

Konnte aber diese nicht auch bis dahin geruhet has ben, wie die Renten der Seidenkrämer, zumal nur die Erben, die nicht immer so schnell an's Auszahlen zu gehen pslegen, als die Stifter solcher frommen Präbens den selbst, die Sache zu ordnen hatten und noch dazu zerstreut in Hamburg und hier wohnten?

Ullein es stehet in ber erneuerten Stiftung noch ausdrücklich: »wo denn of desulven (die Messe, das Hauptärgerniß aller Evangelischgesinnten,) vor etliken Jaren (die Urkunde ist von 1541) in der Stadt Staden affgedaen unde nagelaten is.

Nur der Ausdruck: »in die 36 Jahre« sei, nach dem Abzuge der Brüder, das Geld nicht bezahlt, könnte noch, als zu unbestimmt, Bedenken hervorrusen; aber es ist das weiter Nichts, nach meiner Meinung, als ein Provinzialismus, für: »36 Jahre«; da man das »in« oder »an« noch häusig pleonastisch im Plattdeutschen hört. Außerdem war der Zeitraum, in welchem die Krämer nicht mehr bezahlt hatten, zu kurz, als daß man ihn nicht aus den Rechnungsbüchern, die noch jetzt vorzhanden sind, leicht hätte erfahren können, zumal man über die Einkünste »nawysinge« (Nachweisung) theils hatte, theils zu bekommen gesucht hatte »souehl der bezkamen werden konden.«

# 70 II. Reformation ber Stadt Stade und bie neue

Daß die Reform aber nicht bloß auf das genannte Kloster sich bezieht, sieht man deutlich aus dem Plural: "de kerken sind durch das h. Evangelium reformiret« als die Mönche abzogen.

Sollte barum im Jahre 1842 bie geliebte Nachsbarstadt Burtehube eine Jubelseier begehen, wie es beabssichtigt wird und zu wünschen ist, so wird unste Mitsreube nicht sehlen, aber unser Jubeljahr 1827 ist bereits unz geseiert vorüber gegangen uud zwar aus Mangel an Kenntnis obiger Urkunde, die, als die einzige noch übrige, bei dem löbl. Umte der Seidenkrämer wohl nicht vermuthet wurde, indem die darin sestgesete Abgabe von einem Rechnungssührer oder Mester (jest gewöhnlich »Protempermester« genannt) zum andern ohne Widerzrede jährlich bezahlt ist und wird, indem man auch nicht einmal mehr zwei Geschworene dem Meister (Rechnungsssührer) hinzugesellt, was auch nicht mehr geschehen könnte, da aus dem Eide bei der Aushahme in's Amt nur ein bloser Handschlag geworden ist.

### Erflärung einiger Wörter.

| behören        | heißt    | im        | Hochbeutschen | bedürfen.      |
|----------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| benebben       | <b>»</b> | >>        | »             | unter.         |
| Bernß          | n        | >>        | n             | Bustanbigkeit. |
| beger          | W        | >>        | "             | völlig.        |
| her ober heer  | n        | n         | D             | heilig.        |
| hog oder hoger | >>       | n         | v             | laut.          |
| instede        | "        | >>        | <b>»</b>      | anstatt.       |
| jewelik        | >>       | <b>))</b> | n             | jeglich.       |

# Einrichtung bes bortigen St. Johannis = Klosters. 71

| loven        | heißt           | im              | Sochbeutschen   | geloben.             |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| man ober men | <b>&gt;&gt;</b> | D               | D               | nur, fondern.        |
| rede         | D               | >> "            | <b>»</b>        | bereit, baar.        |
| reben        | >>              | . W             | <b>»</b>        | versprechen.         |
| stede — vast | >>              | >>              | <b>&gt;&gt;</b> | beständig und fest.  |
| funbergen .  | » ,             | n               | <b>»</b>        | infonderheit.        |
| Verlaat      | n               | >>              | n               | Verlaffung, Ceffion. |
| vorbeden     | <b>&gt;&gt;</b> | <b>&gt;&gt;</b> | . »             | verhüten.            |
| Bulbort      | >>              | >>              | <b>»</b>        | Zustimmung.          |
| waren        | <b>»</b>        | <b>&gt;&gt;</b> | . >>            | verbürgen.           |

#### III.

# Antheil der Hannoveraner an der helden: müthigen Vertheidigung von Gibraltar.

Von dem Herrn Major Christoph Heise, im R. hanneverschen Garbejägerbataillon.

Die nachstehenden Briefe 1) des braven Vertheis digers von Gibraltar, General Eliott, späterhin Lord Heathfield, befinden sich unter den nachgelassenen Paspieren des am 17. März 1817 verstorbenen Oberstelieutenants de Belleville von der K. deutschen Legion, welcher während der Belagerung jener Festung als Udju:

<sup>1)</sup> Ne 1 u. 2 vidimirte Copien, und Ne 3 u. 4, Authoz graphen.

tant bei seinem Oncle, dem kurhannoverschen General

Diese intereffanten Documente find, bis auf N 2, welches in beutscher übersetzung in dem Politischen Jours nal, Jahrgang 1785, Erster Band, Pag. 903 - 4 erschienen ift, fo viel bem Einsenber bekannt geworden, noch nicht zur öffentlichen Renntniß gelangt. Gie geben indeß ein fo fprechendes Zeugniß von der Bergensgute bes helbenmuthigen Generals, und enthalten eine fo ehrenbe Unerkennung der Berdienfte unferer Landsleute, wie sie vielleicht weder vorher noch nachher benfelben zu Theil geworden ift, daß fie ficher es werth find, allges meiner bekannt zu werden. — General Eliott be= gnügte fich in feiner anspruchslofen Bescheidenheit mit dem Bewußtfein, treu feine Pflichten erfüllt zu haben. Für sich befriedigt burch feines Könige Beifall und feiner Nation Anerkennung, war nach rühmlich beendigtem Rampfe fein erftes Bestreben barauf gerichtet, feine Un= tergebenen belohnt zu feben. - Und fo verwendete General Eliott seine Prisengelder zur Prägung gol= dener und filberner Medaillen, welche, unter Genehmis gung bes Königs, von ihm an fammtliche Individuen verlichen wurden, die während ber benkwürdigen Bertheidigung von Gibraltar unter ihm gebient hatten. -Wie gerecht der ebelgefinnte Feldherr feiner bundes= verwandten Waffenbruder bei jeder fruheren und bei biefer Belegenheit gedenkt, beweisen die nachstehenden Schreiben. Den Lefern diefer Blatter konnen fie nur willkommen erscheinen als eine Erinnerung an jene langst verfloffene, aber glorreiche Zeit, in ber es ben hannoverschen Rriegern

an der helbenmuthigen Vertheibung von Gibraltar. 73.

fern von ihrem Vaterlande gelang, ben Ruhm seiner: Waffen aufrecht zu erhalten und des Auslandes geachtete Anerkennung für sich persönlich zu erkämpfen.

1.

# à Gibraltar le 23. Aout 1784.

#### Monsieur!

Je reviens de faire embarquer la brigade hannovrienne dont je me suis séparé avec une sensibilité extrême. Il est vrai, que tout militaire doit s'attendre à des pareils evènements. Mais le moment du choc ne laisse pas que d'être violent; - j'avoue ma faiblesse, on me la pardonnera, sachant, que j'ai vécu durant une suite d'années dans la plus étroite liaison avec un corps hautement distingué par sa bravoure, conduite, affection et constance pour le service du Roi notre auguste Souverain, et cela dans des conjonctures rien moins que flatteuses; ainsi on peut se figurer mon regret en les perdant selon toute apparence pour jamais! Ma seule consolation est qu'ils seront admis à la protection de Votre Excellence et reçus à bras ouverts par tous leurs compatriotes. Cela fera une scène interressante, quand ils revoyent leurs familles et parens après neuf ans d'absence, employés si honorablement, sans laisser échapper une seule fois la moindre plainte. Tout cela, est, je crois, sans exemple. Quelle vanité pour (Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

moi d'être par la grace inestimable de sa Majesté, comme associé à leur gloire et leur renommée. C'est assez vivre, si dés demain le fil
de mes jours fut coupé, je mourrai comblé de
bonheur. J'ai le coeur si plein de ma bonne
fortune que les expressions partent de ma plume
quelque fois sans le vouloir; ainsi j'ose prier
Votre Excellence de pardonner ces écarts à celui
qui a l'honneur d'être avec considération et
respect

Son très humble et très obeissant serviteur

Son Excellence Le Feldt-Maréchal Baron de Reden. (signé)

G. A. Eliott.

2

# à Gibraltar le 14. Juillet 1785.

#### . Monsieur!

Je prends la liberté d'addresser Votre Excellence sur une affaire, qui m'interresse sensiblement. Sa Majesté m'ayant fait la grace de permettre que je fasse frapper des médailles en argent, pour transmettre à la postérité la memoire d'un fait militaire, jusqu'à present, je crois, sans exemples: Votre Excellence, conçoit naturellement, que je veux parler de cette illustre brigade des Trouppes Electorales de Sa Majesté, qui se sont si hautement distingués aux yeux de l'Europe, durant un tems et dans des circonstances qui auroient mis à l'épreuve la vertu des héros les plus renommées. Votre Excellence ne me croirà pas capable de publier ces justes louanges à fin de m'arroger la moindre partie de leur mérite. Le général fait la guerre trop à son aise, quand il peut se reposer sur le courage et la fidélité d'une pareille trouppe, remplie de zêle, patience et bravoure, et d'une conduite si reglée, quoique exposée à des travaux sans rélache, des maladies, des blessures, souvent à la disette, ne jouissant jamais de l'abondance; Votre Excellence les connoit, je ne finirai pas, si j'en disois tout le bien que je sens dans le coeur.

Le Roi m'ayant permis, de lui présenter une médaille en or, aussi à Sa Majesté la Reine, le prince de galles, et les Princes et Princesses de la famille Royale: Cela fait, les caisses portantes des médailles en argent seront remises à Hanovre, sans perte de tems. Oserai-je donc prier Votre Excellence, d'accepter une, et de faire offrir à Messieurs le Lieutenant Général de la Motte, et le Général Major de Sydow une, aussi bien qu'à chaque officier et soldat de toute description qui servoit à Gibraltar au mois de Juin 1779 ou dépuis jusqu'au départ de la brigade. Je me flatte qu'ils voudroient les recevoir comme un foible témoignage

d'amitié et de reconnoissance qui ne cesseront qu'avec la fin de ma vie.

J'espère qu'on enverra suffisamment de medailles, pour remplir l'intention; mais si contre mon attente, il pourroit en manquer, au moindre avis le nombre sera complêté immédiatement.

J'espère que Monsieur le Général Freytag, mon ancien ami, avec qui j'ai été en correspondence sur ces affaires, ne voudroit pas refuser une medaille frappée sous les auspices Royales.

Votre Excellence pardonnera mon hardiesse en le priant de se charger de cette commission, mais il m'a parû que par ses mains seules elles passeraient avec la dignité convenable.

J'ai l'honneur d'étre avec un attachement respectueux

Monsieur

de Votre Excellence le très humble et le très obeissant serviteur

A (signé)
Son Excellence

Le Feldt-Maréchal Baron de Reden.

G. A. Eliott.

17/19/07

#### à Gibraltar le 17. Novembre 1785.

#### Mon Général!

Par le courrier d'aujourd'hui j'ai eu l'honneur de votre obligeante lettre du 5me Septembre sous l'enveloppe du bureau Anglois, ce qui à causé le retardement. Votre Excellence doit être convaincue de la joie qu'elle m'a causée, sachant que le pauvre tribut que j'ai (avec la permission de Sa Majesté) pris la liberté d'offrir à cette partie de ces braves trouppes allemandes avec laquelle j'ai eu le bonheur de servir dans des circonstances critiques et d'assez longue durée. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Votre Excellence connoit ma façon de penser au sujet de ces dignes officiers et soldats. Il n'est pas bésoin que je Vous explique, combien leur est dû par votre nation, puisque Gibraltar est considéré comme une forteresse de la prémiére importance pour la Grande Brétagne, et par ma foi, la valeureuse brigade Hanovrienne a eu bonne part à sa conservation.

De tems en tems j'ai regu l'heureuse nouvelle de la parfaite santé de Votre Excellence, quoique le soudain changement de clima n'avait pas permis qu'elle profitait au commencement du rétour dans son pays.

Nous travaillons toujours à récouvrir les débris des flottantes. Jusqu'à présent on a réussi passablement, car le montant de ce qu'on a ramassé, et qu'on ramassera, fera une somme assez considérable pour les capteurs, et la distribution ne trainera pas.

Permettez que je sollicite Votre Excellence de communiquer mes souhaits continuels pour le bonheur de mes chers amis, le Colonel Schlepegrell, les majors Tessier & Purgoldt avec le reste des officiers de Votre Regiment. J'espére qu'ils jouiront d'une suite de prospérités qui devroit toujours accompagner une conduite si distinguée.

Ne me refusez pas, mon Genéral, la faveur que j'ambitionne d'être inclus au nombre des vos sincères amis, car au monde il n'y a personne qui soit avec plus d'estime et respect de Votre Excellence

Le très humble et très obeissant serviteur A (signé)

Son Excellence Le Lieutenant Général De la Motte. G. A. Eliott.

4.

a Londres le 24. Aout 1787.

Monsieur!

Je saisis avec empressement l'occasion de saluer Votre Excellence, qui m'est fournie par

le depart de Monsieur Copley avec la permission de Sa Majesté pour le pays d'Hanovre. Il est un des prémiers artistes de notre pays, présentement occupé à la composition d'un superbe tableau, pour être placé par le Corps des Magistrats et la Cité de Londres dans leur salon. Le sujet est ce que s'est passé à Gibraltar, ou mon Général à eu si grand part. C'est pourquoi il devient un objet de la premiere importance d'avoir le portrait de Votre Excellence peint par ce grand maitre que le Roi a si fort approuvé. Je prie donc que vous voudriez bien lui accorder un acceuil favorable et lui accorder la grace que nous vous demandons, et dans laquelle je prends un interèt bien particulier. Recevez, je vous prie, mon Général mes veux pour votre bonheur et prosperité.

Étant avec la plus parfaite estime
de Votre Excellence
le très humble et très obeissant serviteur
(signé)

Son Excellence Le Lieutenant Général De la Motte. Heathfield.

#### IV.

# Machrichten über das vormalige Jagd: schloff und das Jagdhaus zur Göhrde.

Im Auftrage des Königl. Oberhofmarschallamts mitgetheilt von dem Herrn Oberschenk v. d. Bussche = Münnich zu Hannover.

I. Das vormalige Jagbschloß zur Göhrde.

1643. Die älteste hier vorhandene Nachricht über die Göhrde gibt ein Rescript Herzogs August des Jünzgern d. d. Braunschweig den 26. Febr. 1643, worin befohlen wird:

daß der ganz verfallene Bau auf dem Göhrdehofe, weil man dessen nicht wohl entrathen könne, wiederhergestellt werden solle.

Wo und wie viele Gebäude dort gestanden haben, dar= über ist nichts aufzusinden.

1650 hat berselbe Fürst auf bem Göhrbehofe im göhrder Holze einen großen Reitstall, worin 40 bis 50 Pferde gestellt werden können, und

1652 ein zweistöckiges Haus bauen laffen.

1654 ist eine große Jagd zur Göhrbe gehalten.

1664 scheinen die Gebäude vergrößert zu sein, benn am 4. Juli 1666 ist eine Ausgabe berechnet für

Mauerziegel aus dem fürstlichen Umte Dannenberg, welche vor zwei Jahren an dem neuen Göhrdehause verbraucht.

1677 ist der s. g. zellesche Stall erbaut, welcher noch jetzt an einer Thür die Inschrift trägt:

> »Laboris solatium.a »Anno 1677.«

dazwischen den gekrönten Namenszug:

"Herzog's Georg Wilhelm von Celle."

1681 hat dieser Fürst ein Ublager zur Göhrbe geshalten; am 9. November e. a. ist derselbe von Ebstorf zur Göhrde angekommen; am 10. hat ein Hauptsiagen stattgefunden und am 12. ist derselbe wieder nach Ebstorf zurückgekehrt.

1682 hat derselbe Fürst zur Göhrde ein Haus aufrichten lassen, von dem es heißt:

"bessen Wir Uns bei anstellenden Jagden in Uns ferer Nothburft bedienen können.«

Zu diesem Bau ist die Hülfe der Edel: und Gutsleute in Anspruch genommen.

Um 4. Mai e. a. ist der Bau begonnen und am 10. November 1684 beendigt. Die Kosten an baarem Gelde haben sich auf = 14,129 P 7 mge 4 1/3 Kbelaufen.

1683 ist zuerst von Parforcepferden die Rede.

1636 ist ein neues Forstenechtshaus zur Göhrde erbaut.

# 82 IV. Nachrichten über bas vormalige Jagoschloß

1687 ist das Ablager zur Göhrde vom 5. Septbr. bis zum 13. Decbr. gehalten.

1688 ist in einem Rescripte der Kammer vom 28. Februar die Rede »von dem vorhabenden Göhrs ber Baue" und werden die Beamte angewiesen, ihn mit möglichster Sparsamkeit auszuführen.

Was gebaut, ist nicht ersichtlich.

1698 hat der Herzog Georg Wilhelm ein Ablager zur Göhrbe gehalten; dazu sind 4 Reuter zu Ordonnanzen commandirt.

1703 ist schon ein Eiskeller vorhanden gewesen, später sind beren mehre angelegt.

1706 ist am 15. März ein Bau auf der Göhrde resolvirt, der

wein neu Jagbhausa

genannt wird, das unter Direction des von Quirini erbaut werden soll. Nach der Rechnung, welche am 20. März 1706 anhebt und am 30. April 1710 schließt, sind an baarem Gelde verwandt: 47,740 \$6 mge 1/13 I.

Dafür sind neu erbaut: das Schloß felbst, ein Stall und ein Wagenschauer. Die übrigen Gebäude sind nur reparirt. Dieses ist das im Jahre 1823 abgezbrochene Schloß gewesen, an dem in einem runden Fenster im Frontispice die Jahrszahl 1707 und in dessen Schlußziegel im Farst des Daches

»Hans Jürs A2 1707a

geschrieben sich vorgefunden hat.

Die Meublen im Marstalle waren mit dem gekrönten Namenszuge des Kurfürsten Georg Ludewig gezeichnet. 1707 den 22. April ging die Jägerei von Garlstorf nach der Göhrde. Es ward baselbst bis incl. den 25. Novbr. gejagt und wurden = 25 Hirsche gefangen.

1708 den 21. September ging die Jägerei von Garlstorf nach der Göhrde. Es ward daselbst bis incl. den 15. November gejagt und wurden 32 Hirsche gefangen.

1709 ben 13. September zog die Jägerei von Garlstorf nach der Göhrde. Es wurde daselbst bis incl. den 17. Novbr. gejagt, wobei = 30 Hirsche gezfangen wurden.

Den 22. September traf der Kurfürst Georg Ludewig nebst Hofstaat in der Göhrde ein und hielt dis zum 14. November Ablager: wahrscheinlich das erste seit dem Heimfalle der Zelleschen Lande (1705.)

1710 ist der sogenannte Boisdairsche Stall neu erbaut.

Vom 17. October bis incl. den 8. December ist in der Göhrde gejagt, und wurden 36 Hirsche gefangen.

Der Rurfürst wohnte mehren dieser Jagden bei.

1711 ward vom 16. September bis incl. den 29. November in der Göhrde gejagt und wurden = 29 Hirsche gefangen.

Den 13. October traf der Churfürst in der Göhrde ein.

1712 ist die dritte Linden : Allée von = 100 Stude gepflanzt.

Vom 26. August bis incl. ben 4. December ist in der Göhrbe gejagt und wurden = 22 hirsche gefangen.

# 81 IV. Nachrichten über bas vormalige Jagbichloß

Den 18. September und 1713 den 7. September traf der Kurfürst in der Göhrde ein; von demselben Tage an dis 23. November wurde gejagt, wobei = 24 Hirsche gefangen wurden. In dem nämlichen Jahre ist eine andere Allée gepflanzt.

1714 ist vom 19. September bis 19. October ges jagt, und wurden = 18 Hirsche gefangen.

Den 24. October hat die damals 83 Jahr alte Kurfürstin Sophie einen Hirsch in der Göhrde parforce gejagt dis zum Hallali, wie Dieses die Unterschrift unter deren lebensgroßem Bilde, jest in Hannover, bezeugt.

1715 ist vom 17. bis 19. September gejagt und wurden = 20 Hirsche gefangen.

1716 ist vom 17. September bis 1. December gejagt und wurden = 26 Hirsche gefangen.

Den 10. October kamen Se. Majestät König Georg I. zum ersten Male als König nach der Göhrde und hielten Ablager daselbst bis zum 30. November.

1717 ist die Allée vor dem Quirinischen Stalle nach dem Waschhause hingepflanzt. (392 Linden.)

Vom 30. September bis 18. November ist gejagt und wurden 12 Hirsche gefangen.

1718 ist vom 6. September bis 21. November gejagt und wurden 13 Hirsche gefangen.

1719 ist vom 14. September bis 6. November gejagt und wurden 14 Hirsche gefangen. Se. Majestät

König Georg I. ist am 23. September in der Göhrde angekommen und wohnten diesen Jagden daselbst mit bei.

1720 am 12. September gingen Se. Majestät Georg I. von Herrenhausen nach der Göhrde zur Jagd und erhielten daselbst einen Besuch von dem Herzog von Blankenburg nebst Dessen Durchlauchtiger Gemah: lin. Von der Göhrde verfügten Sich Se. Majestät zur verwittweten Frau Herzogin von Zelle.

Den 8. October reiseten Se. Majestät der König abermals nach der Göhrde und hielten daselbst Hoflager bis 30. October.

Während der Jagden vom 26. September bis
14. Novbr. wurden = 27 Hirsche gefangen.

1721 ist bas Meubelnhaus neu gebaut.

Vom 27. September bis 14. November ist gejagt und wurden = 20 Hirsche gefangen.

1722 ist vom 25. September bis 16. November gejagt und wurden = 8 Hirsche gefangen.

1723 ist vom 16. September bis 18. November gejagt und wurden = 21 Hirsche gefangen.

Den 4. October trafen Se. Majestät König Georg I. in der Göhrde ein.

Den 6. October reiseten Se. Majestät nach Berlin.

Den 10. October traf Se. Königliche Hoheit der Kronprinz zum erstenmale in der Göhrbe ein.

Den 11. October kamen Se. Majestät der König von Preußen in der Göhrde an.

Den 13. October wohnten Se. Majestät der König von Preußen und Se. Königliche Hoheit der Kronprinz der ersten Jagd mit bei.

# 86 IV. Nachrichten über bas vormalige Jagbichloß

Den 16. October war die erste Jagd Sr. Majestät in diesem Jahre. Während des Ablagers wurden aus der Amtsbrauerei zu Hihacker 349 /2 Tonne Bier geliefert.

1724 ist das Waschhaus neu erbaut, übrigens keine Jagd gehalten, da durch Krankheit viel Wildprett eingegangen war.

1725 ist vom 18. September bis 9. November gejagt, und wurden 21 Hirsche gefangen. Den 13. Det tober trasen Se. Majestät der König Georg I. und Se. Königliche Hoheit der Kronprinz in der Göhrde ein. Um 27. October kam der Herzog von Blankenburg mit seinem ganzen Hosstaate an. Der holländische Gesandte von Hop, welcher der Jagd beizuwohnen gewünscht, miethete sich, seine Domestiken und 4 Pferde im Dorse Niepersitz, dei dem Bauer Claus Schlicht ein, wo er für jede 24 Stunden 1 P 8 gge bezahlen mußte. Das Ablager dauerte die zum 25. November.

1726 ist vom 28. September bis 18. November gejagt und wurden = 19 Hirsche gefangen.

1727 ist die 1717 angepflanzte Allée verlängert. Vom 27. September bis 17. November ward gejagt und wurden = 18 Hirsche gefangen.

1728 ist vom 18. September bis 22. November Se. Königliche Hoheit der Kronprinz zur Jagd in der Göhrde gewesen und hat 13 eigene Parforce: Pferde dort gehabt. Es wurden = 18 hirsche gefangen.

Um 6. October reiseten Se. Königliche Hoheit über Lüneburg nach Hannover zurück.

1729 ist vom 6. August bis 27. September gejagt und wurden 7 Hirsche gefangen.

Den 22. August reiseten Seine Majestät König Georg der II. von Lünedurg aus zur Jagd nach der Göhrde, welche aber für diesmal gar mäßig gewesen, weil um diese Jahrszeit der Hirsch noch zu kräftig und wegen heftiger Hundestageshiße nicht allzugut verzfolgt werden konnte.

Den 20. September trafen Seine Majestät ber König Georg II., von Hannover kommend, abermals zur Göhrde ein und kehrten ben 27. September zurück.

1730 ist vom 15. September bis 13. November gejagt und wurden = 15 Hirsche gefangen.

1731 ist vom 18. September bis 20. November gejagt und wurden 22 Hirsche gefangen.

1732 ist vom 22. August bis 20. November geziggt und wurden = 31 Hirsche gefangen. Seine Majestät der König Georg II. trafen zur Jagd ein und verließen die Göhrde am 15. Septbr.

1733 ist vom 15. September bis 16. November gejagt und wurden = 19 Hirsche gefangen.

1734 ist vom 17. September bis 18. November gejagt und wurden = 19 Hirsche gefangen. Seine Majestät der König Georg II. waren in der Göhrde; über die Zeit des Aufenthalts fehlen jedoch die Nachtrichten. Die Parforcejagden waren zwischen dem 12. September und 19. November.

1735 sind Seine Majestät der König zwar im Lande gewesen, Allerhöchst derselbe hat aber nicht die

Göhrbe besucht. Es ward dort vom 21. October bis 18. November gejagt und wurden = 9 Hirsche gefangen.

1736 den 26. September trafen Seine Majestät der König zur Göhrde ein. Bis 12. November ward gejagt und wurden = 14 Hirsche gefangen.

Den 19. October ist der Hof von der Göhrde aufsgebrochen. — Es war eine Truppe deutscher Comöstianten aus Hamburg verschrieben und im Dorfe Nahrendorf einquartirt. Ein Commando vom Maiderschen Regimente und ein Commando der Leibgarde war dahin beordert, denen die Invaliden die Wache räumen und so lange in Higacker quartieren mußten.

1737 ist vom 19. September bis 28. October gejagt und wurden = 10 Hirsche gefangen.

Den 28. October ward die Jagd vermöge einer Königlichen Ordre aus London, mit dem Bemerken: die Hirsche zu schonen, eingestellt.

1738 ift nicht gejagt.

1739 ist vom 19. September bis 3. November gejagt und wurden = 6 Hirsche gefangen.

1740 ift nicht gejagt.

1741 besgl.

1742 ist vom 24. September bis 31. October ge= jagt und wurden = 16 Hirsche gefangen.

1743 ist die Jagd eingestellt, weil durch Krankheit zu viel Wildprett eingegangen war.

1744 ist vom 28. September bis 5. November gejagt und wurden = 20 Hirsche gefangen.

1745 ist vom 23. August bis 3. November gejagt und wurden = 18 Hirsche gefangen.

Se. Majestät der König Georg II. hatten zwar auf drei Wochen die Söhrde besuchen wollen, indest eine uns verhoffte Rückreise am 4. September Morgens 6 Uhr von Herrenhausen nach London, hatte Allerhöchstdenselben daran verhindert. — In diesem Jahre ist der Hundeszwinger neu erbaut; der alte war anstatt der Mauer mit einem Zaune eingefaßt.

1746 den 28. September ist Seine Durchlaucht der Prinz Leopold von Dessau zur Göhrde angekommen, um den Oberjägermeister von Baulieu: Marconnay Pferde abzukaufen. Seine Durchlaucht hat bei dem göhrder Voigt (spätern Oberförster) Wienecken logirt und ist Ihm zu Gefallen Tages darauf eine Parfortejagd gehalten worden, aber nichts gefangen, weil die Hunde noch nicht gehörig eingejagt waren.

Vom 29. September bis 14. November ward gesiggt und wurden = 17 Hirsche gefangen.

1747 ist vom 28 September bis 11 November gejagt und wurden = 18 Hirsche gefangen.

1748. Vom 20. August an wurde gejagt. Am 16. September reiseten Seine Majestät König Georg II. mit dem Cammerherrn von Wedel von Zelle in 5 Stunz den nach der Göhrde, woselbst am 18. September die lste am 21. die 2te und am 23. die 3te Parforcejagd statt fand; den angejagten Hirsch verfolgten Se. Majesstät der König anfänglich zu Wagen, dann zu Pferde.

Den 25., 27. und 30. September ist ohne Beisein Seiner Majestät und ben 28. September in Gegenwart Seiner Majestät gejagt worden.

- Intervie

# 90 IV. Nachrichten über bas vormalige Jagbschloß

Um 1. October reiseten Seine Majestät nach Rate: burg und kehrten des andern Tages von dort zurück. Um 5., 8. und 10. October wurde im Beisein Seiner Majestät und am 7. October ohne Allerhöchst dieselben gejagt. Um 10. Octor. wurde auf Besehl Seiner Majestät das Hubertus: Fest nach solgender Beschreibung des Oberziägermeisters von Beaulieu: Marconnay geseiert:

»Zu Mittag ward bei Hof, wie ordinair ges
speiset und Abends um 6 Uhr Comödie gespielt.
Dazu ist die Schonemannsche Comödianten : Truppe
gekommen, welche im Dorfe Nahrendorf gewohnt.

um 8 Uhr feste Sich Seine Majestat und ber Hof an's Spiel, um 91/2 Uhr gingen Seine Majestät an Tafel, woran ich, ber Dberjägermeifter, mich nur mit befand. Nach 1/2 Stunde begab ich mich auf Befehl Seiner Majestat aus ben Caal, um die fammtliche Jagerei hereinzuführen. Diefelbe befand sich in Uniform mit Birschfängern und Waldhörnern und bestand aus bem Dberjäger, 5 Piqueuren, 2 Besuchknechten und 5 Jagerbur= fchen, ohne bie beiben Jungsten, fo, ben Ropf . von bem gefangenen Birfche und einen Lorbeerzweig im Munbe haltend, vor der Jägerei und hinter bem Dberjägermeifter hertrugen, bis vor bie Tafel, Gr. Majestät gegenüber, allwo sie in dieser Sellung blieben und bie Jager alle hinterher ordnungsmäßig rangirt waren.

Ich begab mich mit dem Waldhorn hinter den Fauteuil des Königs. Seine Majestät befahlen hierauf einen großen Pocal, welchen der Schloß=

hauptmann von Wangenheim präsentirte. Se. Majestät tranken hierauf die Gesundheit der Jägezrei, übertrugen mir das Wort, gaben den Glaszdeckel dem Schloßhauptmann, welcher solchen der Frau Gräsin von Varmouth überreichte, und ward aus diesem Glase der Reihe nach getrunken. Anzlangend nun das Jagdgethüm; so gab ich das erste Signal zum Blasen, nachdem Seine Majestät aus dem Glase getrunken. Als ich das Horn wieder umgehängt, bließ die sämmtliche Jägerei in Harzmonie und setzen ab, um wieder anzusangen, wenn aus dem Glase getrunken ward.

Nachbem nun hierauf die Tafelgesellschaft: 5 Damen und 9—10 Cavaliere incl. des Duc de Neucastel, aus dem Glase getrunken, standen Se. Majestät von der Tasel auf und wollten, weil zum ordentlichen Ball nicht Damen genug anwessend waren, die zum Zuschauen sich angesundenen Cammerjungsern tanzen sehen. Dieser Allerhöchste Besehl ward soson den den diensthabenden Cammerherrn v. Schwichelbt und mich ausgesührt, ansgesangen und von den übrigen Cammerjunkern continuirt dis gegen 1 Uhr, wo Se. Majestät Sich zurückzog, bald darauf sich auch die Damen entsernsten und das Tanz: Vergnügen gegen 1½ Uhr beenz digt war. «

Um 12. October ward in Beisein Sr. Majestät und des ganzen Hofstaats, sowohl Herren als Damen, die Jagd abgehalten und wurde = 1 Hirsch gefangen.

# 92 IV. Nachrichten über bas vormalige Jagoschloß

Den 15. October reiseten Seine Majestät nach vierwöchentlichem Aufenthalte über Gishorn nach Hanno: ver zurück. Seine Majestät haben 8 Jagden mit beisgewohnt und = 3 hirsche fangen sehen.

Vom 20. August bis 10. October wurden im Ganzen = 19 Hirsche gefangen.

Den 16. October war Wildeschweinsjagd, welche sehr gut aussiel, indem man nahe an = 40 Stück bekommen und das Rothwildprett frei überlaufen ließ.

1749 ist vom 17. September bis 10. November gejagt und wurden = 26 Hirsche gefangen.

1750 ist vom 15. August bis 25. October gejagt und wurden = 25 Hirsche gefangen.

Am 30. August brach der Hof von der Göhrde auf. Um 1. September trafen Seine Majestät König Georg II. in Begleitung des Kammerherrn von Wedel und der Frauen von Steinberg, von Bülow, von Wangenheim, von Melzing und von Werpup nach einem in Olden=
stadt gehaltenen Mittagsmahle in der Göhrde ein.

Am 4., 10., 12., 15., 18., 22., 25., 28. und 30. September wohnten Seine Majestät der Jagd bei, und zwar zum letzten Male. Das St. Hubertus: Fest ward bei Hof wie 1748 gefeiert.

Den 3. October fuhren Seine Majestät über Weihausen nach Hannover zurück; in Weihausen war Diner.

1751 ist vom 2. October bis ben 5. November gejagt und wurden = 21 Hirsche gefangen. In dem=
selben Jahre ist ein Wagenschauer neu gebaut.

1752 ist vom 16. August bis 18. October gejagt und wurden = 21 Hirsche gefangen.

Seine Majestät König Georg II. reiseten am 5. Septhr. Morgens 8 Uhr in Begleitung der Grässinnen von Bülow und von Platen, des Schloshauptsmanns von Wangenheim, Geheimes Käthin von Steinsberg, Oberschenk von Werpup und Frau von Melhing, serner des Oberkammerherrn, aller Kammerherren, 3 Kamsmerjunker, des Leibarztes Dr. Werlhof, des Leibchirurgus u. s. w.; nachdem Sie zu Wienhausen Mittagstafel gehalten, nach der Göhrde. Ankunst 4½ Uhr. "In allen sind wir, « sagt Gräsin von Bülow, »28 Personen von Qualitée melée des Marschalls Amts gewesen. «

Den 11. September hielten Seine Majestät Revue. (NB. Ort und Gegend ist in der Jagd : Beschreibung nicht angegeben).

Den 16., 19., 23., 26., 30. Septbr., 2. und 5. October wohnten Seine Majestät der Jagd mit bei. (NB. der Hirsch, welcher am 5. October beim Schlagsbaum attaquirt, ward unter dem Fenster in der Schloße wohnung Seiner Majestät und in Allerhöchst deren Beisein Nachmittags 3 Uhr gefangen.)

Um 8. October ist Seine Majestät von der Göhrde nach Hannover abgereist. In demselben Jahre sind 2 Wasserbehälter angelegt.

1753 ift vom 1. October bis 5. Movember gejagt und wurden = 21 Hirsche gefangen.

1761. Um 15. August ist die Prinzessin Sophie Charlotte von Mecklenburg: Strelit zur Göhrde angestommen, hat sich bis zum 16. daselbst verweilet und

ist am 17. weiter gereiset. Im October b. J. traf auch die Landgräfin von Hessen=Cassel zur Göhrde ein und hat sich bis zum 20. November baselbst aufgehalten.

1772 hat vom 15. Mai bis 30. Juni die Königin Caroline Mathilde von Dännemark Ihren Aufenthalt zur Göhrbe genommen.

1813 am 16. September war das Treffen bei der Göhrbe, in dessen Vorgängen und Folgen das Schloß und sämmtliche dazu gehörige Gebäude bedeutende Besschädigungen erlitten.

1814 ist der Abbruch des sehr verfallenen hannos verschen Stalles für 156 Pferde und einer offenen Wagenremise beantragt, indem die Baufälligkeit deren Reparatur nicht rathsam machte und die Herstellung der übrigen Gebäude und Bauwerke vom damaligen Hosbaus verwalter Laves auf = 3306 P veranschlagt ist.

Cambridge im Monat Juni in Begleitung des Generals von der Decken die Göhrde besucht, und den Wunsch wegen Erhaltung der dortigen baulichen Einrichtungen ausgesprochen, bei welcher Gelegenheit der nachherige General=Feldzeugmeister von der Decken äußerte: wie es wohl möglich sein könne, daß unter 20 Jahren Hannover von England getrennt sei, in welchem Falle der künstige Landesherr Sich mit einem Absteigequartiere im Marstalle nicht begnügen könne, wenn das vorhandene Schloß abgebrochen werde. Jene im Junius 1817 wegen der Trennung Hannovers von England geäußerte Vermuthung, ist durch das am 20. Juni 1837 erfolgte Ableden Seiner Majestät des Königs Wilhelm IV. von

Großbritannien und Hannover wirklich in Erfüllung gegangen.

Zum Ausbau bes Meubelnhauses und 3 Wagenremisen wurde die Summe von = 782 P in Antrag gebracht.

1827 ist das Jagdschloß zur Göhrde, weil dessen Reparatur einen unverhältnismäßig hohen Kostenaufzwand erfodert haben würde, gänzlich abgebrochen, und aus dem Erlöß für die verkauften alten Materialien die übrigen Gebäude restaurirt.

1828 am 27. October haben Seine Königliche Hoheit der Herzog von Cumberland die Göhrde besucht und bis zum 30. October daselbst verweilt. —

# Bemerkung

der Örter, woselbst in der Göhrde die Relais und Lappen gestellt wurden.

In der Göhrbe wurden gewöhnlich 4 Relais gestellt, und zwar:

- 1. eins bei ber Wildscheure ohne Hunde,
- 2. » » bem Schlagbaum,
- 3. » » Botterbusch,
- 4. » » » Muspan.

Lappen wurden bei ber Göhrde niemals gebraucht.

# 96 IV. Nachrichten über das vormalige Jagdschloß

Vom 22. April 1707 bis 5. October 1753 sind im Ganzen 841 Hirsche gefangen, welche Zahl oben speciell angegeben ist. Bei mehren angestellten Jagben ist die Zahl der gefangenen Hirsche nicht angez geben. Am 16. October 1748 sind nahe an 40 Stück wilde Schweine erlegt; das Rothwildprett ließ man frei überlausen.

# II. Über das Königliche Jagdhaus zur Göhrde.

1837 Seine Majestät der König Ernst August bes suchten am 16. November zum erstenmale nach Allershöchst Ihrem Regirungsantritte, in Begleitung II. DD. der Prinzen Alexander und Bernhard zu Solms: Braunfels, die Göhrde, stiegen in der Wohnung des Oberförsters ab und verweilten daselbst dis zum 22. Nosvember.

1838 ward von Allerhöchst Seiner Majestät der Ausbau des Meubelnhauses zur Göhrde befohlen, und selbiges unter dem Namen »Königshaus« zum Absteigequartier für Seine Majestät einzurichten, und zugleich die Restauration und Meublirung der nicht zum Abbruch bestimmten Gebäude angeordnet.

Die Ausführung der Bauten und Meublements: angelegenheiten war auf Allerhöchsten Befehl einer Commission anvertraut, welche aus dem Vice: Ober: Jägermeister Grafen von Hardenberg, Kammerherrn und Reisemarschall von Malortie und Hofbaurath Laves bestand.

Um 26. September waren Seine Majestät der König in der Göhrde anwesend, um daselbst eine Hirsch= jagd abzuhalten, und verweilten Allerhöchstdieselben das selbst die zum 30. September.

Am 18. November begaben Sich Allerhöchst Seine Majestät der König in Begleitung Seiner Durchlaucht des Prinzen Wilhelm von Solms nach der Göhrde, um daselbst Treibjagden abzuhalten, und verweilten baselbst bis zum 26. November.

Seine Majestät waren von 4 Cavalieren begleitet. Von der Dienerschaft waren beordert: I Haushofmeisster, 2 Mundköche, 1 Küchenlehrling, 4 Kammerdiener, 6 Leibjäger und 8 Laquaien.

1839 ward der weitere Ausbau der Göhrde fortges sest und daselbst auch ein neuer Eiskeller angelegt, sowie die Parkanlagen in der Umgebung des Königshauses vorgerichtet.

Abgebrochen wurden zur Göhrde die Nebengebäude am ältern Küchengebäude, der bischöfliche Stall, der Jägerhof, der Parforcestall, die offene Wagenremise und das Bachaus.

Um 8. Julius ward in der Nähe der Göhrde, zum Undenken des daselbst am 16. September 1813 von den vereinigten Truppen des Wallmodenschen Corps gegen eine französische Heeresabtheilung siegreich bestanz denen Gesechts, das aus einem auf 3 Stufen errichteten Monolith bestehende Monument seierlich eingeweiht, dei welcher Gelegenheit der Pfarrer Grußendorf aus Vahrenz dorf eine der Sache angemessene würdige Rede hielt und die

(Baterl. Urchiv. Jahrg. 1842.)

Förster aus ber Umgegend zur Begrüßung bes Denkmals eine breimalige Salve aus bem Gewehr gaben.

Nachmittags versammelte sich in der Göhrbe eine Gesellschaft von 90 Personen zu einem festlichen Mahle, bei welchem die Gesundheiten Seiner Majestät des Königs und der Königlichen Familie mit Enthusias- mus ausgebracht wurden.

Um 3. November begaben Sich Seine Majestät der König nach der Göhrde, um daselbst Treibjagden abhalten zu lassen und verweilten dort bis zum 7. November.

Zu den in der Göhrde statthabenden Jagdpartien hatte sich außer Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Braunschweig, eine zahlreiche Gesellschaft auf ergangene Einladung eingefunden.

Die anwesende Gesellschaft nebst der Dienerschaft bestand aus 94 Personen und waren in der Göhrde 30 Königliche Pferde aufgestellt.

1840. Um 10. August begaben Sich Seine Maje; stät der König nach der Göhrde, woselbst Allerhöchst dieselben bis zum 16. August verweilten. Die Besgleitung Seiner Majestät bestand aus 5 Cavalieren und hatten sich außerdem noch 4 Herren zur Gesellschaft in der Göhrde eingefunden.

Von der Dienerschaft waren nach der Göhrde beordert:

1 Haushofmeister, 2 Mundköche und 1 Gehülfe, 1 Hofweinschenk, 1 Kellergehülfe, 3 Kammerdiener, 6 Leibjäger, 1 Leibhufar, 7 Laquaien und 1 Wagen= meister. Seine Majestät der König unterhielten Sich in der Göhrde abwechselnd mit Scheibenschießen und Schies fen nach der Sau, sowie mit Pürschfahren.

Um 2. December trasen Seine Majestät der König, nach einem auf der Domaine Schladen gehaltenen großen Jagblager über Braunschweig, Gishorn und ülzen in der Söhrde ein, begleitet von Seiner Durchlaucht dem Prinzen Alexander zu Solms: Braunsels. In Allerhöchst Ihrem Gesolge befanden sich 10 Cavaliere, außerdem waren noch 19 Herren eingeladen. Von der Hostiepersschaft waren ordonnancirt: 1 Haushosmeister, 2 Mundstöche, 1 Aldekoch, 1 Gehülse, 1 Silberdiener, 1 Hoseweinschenk, 1 Kellergehülse, 4 Kammerdiener, 6 Leibiäsger, 12 Laquaien, 2 Silberlaquaien.

Um 3., 4. und 5. Decbr. war Treibjagen.

Um 4. Dechr. trasen Seine Durchlaucht ber Herz zog von Braunschweig, von 2 Cavalieren begleitet, in der Göhrde ein und nahmen an dem zweiten Treiben dieses Tages, sowie an dem Treibjagen des 5. Dechr. Theil.

Um folgenden Morgen kehrten Seine Durchlaucht nach Braunschweig zurück, während Seine Majestät zu einem Besuche des Grafen von Bernstorff nach Gartow Sich begaben, dort am 7. und 8. Decbr. einem Treibsigen und einer Saujagd beiwohnten, am letten Tage einen Besuch Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg: Schwerin empfingen und am folgenden. Morgen über Ülzen nach Hannover zurückkehrten.

1841. Am 31. Decbr. begaben Sich Seine Mas jestät ber König über Ülzen, wo Allerhöchstdieselben übers nachteten, zu einer Saus und Wildpretts: Jagd nach



der Göhrbe, wohin am Neujahrstage auch Ihre Durch: lauchten die Prinzen Alexander und Bernhard zu Solms: Braunfels und Prinz Albert von Schwarzburg: Rudolstadt folgten. Im Gefolge Seiner Majestät befanden sich 10 Cavaliere und hatten außerdem 17 Herren Einla: dungen erhalten. In der Göhrbe fanden sich noch 4 Herren ein. Von der Höhrbe fanden sich noch 4 Herren ein. Von der Hofdienerschaft waren, außer der sonst nöthigen Arbeitshülfe, besehligt: 1 Haushofmeister, 3 Rammerdiener, 2 Mundköche, 1 Aidekoch, 1 Küchenlehrling, 1 Küchenwäscherin, 1 Weinschenk, 1 Rellergehülfe, 1 Silberlaquai, 1 Silbergehülfe, 1 Büchssensprinzen, 5 Leibjäger, 1 Leibhusar, 12 Laquaien, 1 Wasgenmeister und der Leibjäger Geiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen.

Um 2. Januar war Ruhetag, an den brei folgenden Tagen Treibjagen und am 6. Jan. erfolgte die Ruck= reise Sr. Majestät nach Hannover.

Bei ben, in den vier Jagdzeiten von 1837 bis 1841 einschließlich zur Göhrbe abgehaltenen Jagden wurden im Ganzen erlegt:

| jagdbare Hirsche    | •   | • •   | • | • 1 | • • | 5  |
|---------------------|-----|-------|---|-----|-----|----|
| geringere »         |     | • •   | • | • • | •   | 9  |
| Spießer ober Thiere | •   |       |   | •   | • • | 45 |
| Schweine            | • ( | • •   | • |     | •   | 1  |
| grobe Sauen         | • • | • •   | • |     | •   | 21 |
| Frischlinge         | • • | • * • | • |     | •   | 28 |
| Rehböcke und Rehe   | • ( |       | • | • • | •   | 61 |
| Füchse              |     | • •   | • | • ( | •   | 19 |

Summa .... 189 Thiere.

#### V.

# Das Begraben der Mühlensteine.

Eine antiquarische Untersuchung von dem Herrn Stadtgerichts=Auditor Möhlmann zu Hannover.

Die Redaction des vaterländischen Archives hat im Jahrgange 1840, S. 117, auf das seltsame Besgraben der Mühlensteine aufmerksam gemacht, die ihr vorgekommenen Stellen mitgetheilt, und eine Erklärung dieser auffallenden Sitte versucht, zugleich aber zur Darlegung anderer Ansichten aufgefodert.

Da hiernach die Redaction ihre einmal aufgestellten Meinungen als unumstößliche Grundnormen zu betrachten keinesweges gesonnen ist, so will ich, ihrem Wunsche zusolge, es versuchen, freimuthig eine nach jeglicher Seite hin verschiedene Unsicht zu begründen, mit der Bitte an Jeden, die selbe der strengsten Kritik zu unterwerfen, weil sich durch den Austausch der Meinungen das Richtige künstig ergeben wird; dem Einen drängen sich Schwierigkeiten ohne Zahl auf, wähzend der Andere gar keine gefunden zu haben vermeint. Da eben deshalb Alles möglichst begründet worden ist, so wird hoffentlich an Anmaßung oder Widersprechungs.



lust nicht gedacht werden und der Ausführlichkeit Ent= schuldigung angedeihen.

Die Redaction selbst hält es für wahrscheinlich, daß durch das Eingraben von Mühlensteinen in die Erde der Burgfrieden, den die einem besonderen Schuße unterworfenen Tempel, fürstliche Palläste, Basiliken und Mühlen hatten, auf alle zu öffentlichen Zwecken bestimmte Gebäude und Örter übertragen wäre. Deshalb würde in dem hannöverschen Statutenbuche von dem Mühlensteine gesprochen, der dei dem Brunnen vor Jakob von Sodes Hause, von den Mühlensteinen, die unter dem Kornspeicher, im Kathsweinkeller, und auf dem Holzhofe eingegraben seien »to der stadt behoff, to behoff des amendes und pronecessitate civitatis, « wie die Ausdrücke lauten.

Ceit der Publication jenes Auffahre hat der Gesgenstand zu häufigen Besprechungen Beranlassung gegeben; die mir bekannt gewordenen Resultate indes darf ich um so leichter übergehen, als sie sämmtlich durch innere Wahrscheinlichkeit nur wenig sich auszeichneten. Einer einzigen Meinung jedoch erwähne ich aus dem Grunde, weil sie von einem der achtungswerthesten, durch die gediegenosten Kenntnisse des deutschen Alterthums sich auszeichnenden namhaften Gelehrten herrührt. Er suchte die Ansicht zu begründen, daß bei dem Einzgraben der Mühlensteine eine altdeutsche, aus den Zeiten des Heidenthums übrig gezbliedene Idee zu Grunde läge, deren nähere Erklärung indes von ihm nicht versucht, vielmehr als

seine Kräfte übersteigend bis auf Weiteres ausgesetzt wurde.

Nur unter diesen Umständen habe ich dahin vermogt werden können, in obiger Sache mein Votum öffentlich abzugeben, wiewohl dasselbe trot der anscheiz nenden Wichtigkeit und Eigenthümlichkeit der Sache zu einem unerwarteten Resultate führen und auf ein Gez ringes hinauslausen, somit der Erwartung Vieler wenig entsprechen wird.

Zuerst nämlich scheint es mir unerklärlich; wie das räthselhafte Eingraben eines Gegenstandes in die Erde einem Gebäude oder einem Orte eine diesem nicht schon durch sich selbst innewohnende Heiligkeit und folgeweise Unverletbarkeit sollte ertheilen können? da ja der den besondern Schutz verleihende Stein der öffentlichen Ausemerksamkeit von Ansang an entzogen, vielleicht nicht einmal außerhalb des Kreises der Rathsversammlung zur Kunde kam. Ja! es stand zu befürchten, daß am Ende der Rath selbst um das Geheimniß kommen mögte, der eben zur Vorbeugung dieses übelen Umstandes in dem täglich zu benutzenden Statutenbuche mit großer Genauigkeit die Begräbnißstellen notiren ließ, um deren Andenken beständig vor Augen zu haben.

liberaus auffallend mußte es ferner erscheinen, daß in allen ähnlichen Fällen das directe Gegentheil Statt fand. So diente z. B. eine abgehauene Hand als Wahrzeichen des besondern Schuzes fürstlicher Palläste, sowie anderer Burghöfe u. dergl. (Runde's deutsches Privatrecht. Göttingen 1806. J. 179.); ein Kreuz

wird warnend vor den Kirchen, Klöstern und Kapellen, fowie vor den biese umgebenden Höfen (Rirchhöfen) hingestellt, und ba die Ibee bes besondern Schutes ihren Urfprung ber Unfahigkeit zur Gelbftvertheibigung perbankt, so erfreut sich auch bas Rreuz selbst wegen fei= ner Sulfsbedurftigkeit ber für befonders befriedete Sachen gesetlich angeordneten heilfamen Wohlthat. Allen be= friedeten und den Frieden gebenben Wahrzeichen aber ift eine, burch bas Wergraben eines Gegenstandes gang unmöglich gemachte Eigenschaft gemein, bie nämlich, baß sie fammtlich burch ihr Hervorragen in die Augen fallend find, um ihrem Zwecke gemäß ben Frevler an die härtere Strafbrohung zu erinnern.

Hieraus geht also hervor, daß es nicht wohl bie Meinung bes hannoverschen Stadtrathes fein konnte: mit= telft bes Bergrabens jener Mühlensteine ben Schus befriedeter Sachen auf nicht befriedete übertragen zu wollen. In den genannten Beispielen wird zuerst ber Bein: Keller unter dem Rathhause genannt, sodann ein Brunnen an öffentlicher Strafe, ein Kornfpeicher und ein Solzhof, fammtlich bes Rathes Eigenthum (über ben Holzhof sehe man g. B. Grupens Untiqui= täten von Hannover, S. 364). Es versteht sich von felbst, daß jene Gebaube nicht zum Privatnugen ber jeweiligen Rathsmitglieber dienten, fondern nur »ber Stad to gube" kamen. So, als zu öffentlichen 3wecken bestimmt, mußten alle jene Gegenstände schon durch sich felbst befriebet fein. Es ift in allen Befegen anerkannt, baß jeber in feinem eigenen Saufe ben Frieben habe,

## 3. B. in ber lex Frisionum, addit. sapient.tit.1.c.1.

- 1. Saxon. tit. 3. c. 4.
- 1. Bajuvarior. tit. 10. c. 2. §. 2.

Raiserlandrecht, 230, 3.

Bermehrter Sachsenspiegel, Buch 2. Cap. 1.

princ. 16:3

hatte diesen aber schon jeder gewöhnliche Unterthan, wie vielmehr mußte ihn für ihre vier Pfähle die Obrigkeit haben. Wenn je irgendwo, so rechtsertigt sich gewiß hier ein Schluß von dem Rleinern auf das Größere; denn unmöglich konnte jene, gleichviel ob die Stadt: oder die Landes: Obrigkeit, leer ausgehen, wenn selbst für den Geringsten durch das Geset der Frieden anerkannt war. Die Rathhäuser mußten sogar (wie die fürstlichen Wohnungen) schon der Natur der Sache nach vor den Privathäusern bevorzugt sein, denn sie waren für weltzliche Geschäffte dasselbe, was für geistliche die Kirchen sind. Daher scheint auch aus diesem Grunde die Verzmuthung der Redaction, als ob der Mühlenfrieden auf die Rathhäuser erst hätte übertragen werden müssen, als unbegründet sich darzustellen.

Bubem bürfte sich jener Mühlen frieden, den nur wenige, meistens sogar spätere Gesetze ausdrücklich anserkennen, Manchem als nicht völlig zweisellos barstellen; eine Unsicht, der namentlich auch der von der Redaction eitirte von Selchow zu huldigen scheint, da er die Besmerkung, daß nur bisweilen (interdum) die Mühlen genannt werden, nicht für überslüssig hält. Ich theile zwar nach obiger Darstellung diese Meinung nicht; allein, da ein Schluß von dem Ganzen auf eine zur

Herstellung besselben nothwendige Materie ein durch Nichts unterstütztes Wagstück bleiben müßte, so kann man unbedenklich annehmen, daß die Mühlsteine, deren in den Gesehen überall keiner Erwähnung geschieht, schon deshalb zur Ertheilung einer Weihe sich nicht qualisseiren, da sie selbst keine erhalten haben.

In den vorliegenden Beispielen wurde jedoch nicht eigentlich von dem Rathhause selbst, sondern von des Rathes Weinkeller gesprochen. Da aber derselbe ein integrirender Theil des Rathhauses ist, so bedurfte es bei dem Vorhandensein des besondern Schutzes für das Ganze der Erwirkung desselben nicht mehr: und eben Dies läßt sich nicht weniger von den andern genannten Gebäuden behaupten, die, als zu gemeinnüßigen Zwecken bestimmt, vor bloßen Privathäusern privilegirt sein mußten, somit dem selben besondern Schutze unterworfen waren. Auch liegt es in der Natur der Sache, daß es rathsamer gewesen sein würde, jenen Schutz dem zu errichtenden Gebäude von Unfang an zu erwirken, als, — wosern es nöthig war, — erst später auf die fragliche Weise dasselbe zu heiligen.

Diese Behauptung würde auch gegen die Unnahme einer abergläubischen Meinung aus heidnischen Zeiten angeführt werden dürfen: und eben dadurch widerlegt sich schon auch diese Vermuthung.

Man könnte hierbei zwar einwenden, es seien vielleicht nicht erst lange nach dem Baue die Steine der Erde anvertrauet, sondern wohl gar sogleich bei der Erztichtung der Gebäude eingegraben; habe man doch bei der Erbauung des neuen Rathhauses im Weinkeller dergleichen bereits vorgefunden. Allein obgleich obige Argumentation sich leicht als unschlüssig ausweisen dürfte, so hat doch unstreitig, selbst wenn vom Rathshause jenes zugegeben werden müßte, bei den übrigen hervorgehobenen Gebäuden offenbar das Gegentheil stattzgefunden, und eben deshalb würde dieser Umstand als ein Grund für obige Meinung nicht anzusühren sein.

Ware übrigens die eine ober bie andere obiger Meinungen begründet, fo wurde mit Recht gefragt werden konnen: warum denn nicht eine bestimmte Un= zahl Mühlensteine, etwa nach Maßgabe ber alten heiligen Bahlen, begraben worden mare? Es ift aber biefelbe nach ben vorliegenden Beispielen fehr ungleich; wie benn im Rathsweinkeller funf gefunden werden, die man an zwei verschiedenen Stellen wieder unterbringt; bei bem vor bem von Sodeschen Hause stehenben Brunnen wird nur ein einziger begraben, und endlich heißt es gar, ohne alle nabere Ungabe, einige Dublenfteine. Ginleuch= tend ist nun aber boch, daß, um die zauberische Rraft hervorzurufen, entweder ein einziger hinreichte, ober daß zur Erwirkung berfelben mehre nothwendig waren. War nun bas Erstere ber Fall, warum bie vorliegende Berschwendung? genügte aber bazu ein einziger nicht, fo wurde es unerklärlich bleiben, wie man bann tros ber erst die nothige Starke verleihenden, hier aber fehlenden Gesellschaft bas Eingraben eines einzigen vor: nehmen konnte. - Ubrigens bedarf es kaum ber Bemerkung, daß auch biefer Umftand einen Gegenbeweis gegen einen vermeinten beibnifchen Bebrauch mit abgibt.

da bekanntlich bei bergleichen Ideen so Vieles, wo nicht Alles, von der Beachtung der bloßen Form abhängig gemacht wird.

Da nun, laut obiger Ausführung, weder die Meisnung der Redaction als begründet erscheinen dürfte, noch an eine abergläubische, aus dem Heidenthume übrig gestliebene Beziehung gedacht werden kann; so würde zu untersuchen sein: welcher Gebrauch von den eingegrastenen Mühlensteinen hätte gemacht, oder welcher Nuten von ihnen hätte gehofft werden können?

Die gegebenen Beispiele fagen einmuthig, bas Gin= graben fei behuf ber Stabt (to behof), jum Gebrauche berselben (pro necessitate) geschehen, schwerlich aber burfte babei an einen größern Rugen gebacht werben, als ben jeder andere nicht eingegrabene gewährte, nämlich zu feiner Zeit, nach Umständen, (pro necessitate) in ber Mühle gebraucht zu werden. Meiner Meinung nach liegt Dies auch in bem Worte begraben felbst, welches mit vergraben, b. h. in der Erde verbergen, von jeher völlig synonym war, und es auch noch jest ist. gewöhnliche Bedeutung: zur Erbe bestatten (zwar nahe verwandt mit jener), scheint die Redaction verführt zu haben, gleichwohl existiren noch andere Bebeutungen, 3. B. in einem Contracte zwischen bem Droften Egge: rich Beninga und ber Stadt Leer wegen zweier Stucke Land von 1561, »de se ungerne begraven segen«.

Es bliebe baher nur noch eine Schwierigkeit zu erklären übrig, die nämlich, daß man sich zum Eingraben jener Steine ausschließlich öffentlicher, mit andern Wor: ten folder Gebäude bedient haben foll, die einem besonbern Schuße untergeben waren.

Die Redaction hat zwar, in Rücksicht auf die genannz ten Beispiele, jene Behauptung aufgestellt; bevor ich aber auf eine Antwort mich einlasse, muß ich als Erledigung einer Vorfrage ihre so hingestellte Frage selbst berichtigen.

Keinesweges vergrub man die dem Rathe zugehörenden Steine fämmtlich in dem Grund und Boden der
geheiligten Gegenstände, sondern manche lagen offen hin, Wind und Wetter Preis gegeben und dem Zufalle ausgesetzt, ohne beshalb für weniger werth oder wichtig zu
gelten, als die eingegrabenen. Diese nämlich waren
gewürdigt, in des Rathes Büchern notirt zu werden;
den nicht eingegrabenen erzeigte man dieselbe Ehre.
Ich führe zum Beweise aus den alten Rathsprotokollen
folgende Notizen an:

Item Eodem anno (1441) — fagt bas Protos kollbuch von 1432—1450 — bes Donersbages na Oculi Rekenden Hermen van der Imen vnd Jorgen van dem Hagen van der Clikmolen, also dat de Rad Jorgene schuldich bleff IIII pund II s. VII penninge. Item sind dar noch dre nige molenskeyne vnvorslecht, dar ane Is dat win XX pund III s. myn. Item sind dar noch by XL sintener speckes vnvorkofft geachtet vppe LXXX. pund. Item sind dar noch VI keken swin.

So heißt es auch in dem Protokollbuche von 1451—1513 beim Jahre 1451:

Item Dosulues Seden Herman gheken vnd Hinrick van lemede voir bem Rabe, Se hebben Hanse blomen,

molenheren, dar buten eynen molensten ghedan In de bruckmolen. De were vordenet an den XIstenen, de Hinrick van semede vorbenent gekofft hadde der Stadt to ghude. Dat het de Rad to dechtenisse scriven.

Beim Jahre 1484 bemerkt dasselbe Protokoll bei der Mühlenrechnungsablage, die Einnahme betrüge 443 Amehr als die Ausgabe, und "Hr en bouen XII stepnen de stan LXIX A, vnd alle molen wol belecht."

So ist auch beim Jahre 1482 619 A überschuß und »Dar erbouen bliuen alle molen wol betecht viid VI steyne vor XXXVIII punt."

Im Jahre 1504 ist 903 A Überschuß, und "Hyr bouen is de grawestene upp deme kerckhoue vnd de molenstenne, de see (die Mühlenherren) gekoft hebben."

Der hier erwähnte Grawestenn dürfte, zumal dem= felben auf dem Kirchhofe sein Plat angewiesen ist, es zweifelhaft erscheinen lassen, ob er zur Kategorie grauer Mühlensteine oder der Grabsteine zu zählen sei. Folzgende Urkunde jedoch entscheidet zu Gunsten der erstern:

Wy be Rad to Honouere Bekennen openbare in bessem breue, Besegheld mit vnßer Stad Inßegel, dat wy im Jare Na der gebord cristi vnses Heren, Alse men scress XIIII. dar na In dem twevndeuertigesten Jare Remigii consessoris van wegen sodans grawen gehauweden steyns, alse wy van den Olderluden Suntte Jacobs vnnd Jurgens kerken bynnen vnßer Stad belegen, entfangen vnnd in vnßer Stad Rüth to

sten Molen to buwende gekard hebben to weder: stadinge dem vorbenenten goddeshuse vorkofft hadden. 20. (Ungedruckte Urkunde im Hannov. Stadtarchive von 1462.)

Das erwähnte Dokument von 1442 findet sich im Stadt: Obligationsbuche von 1386—1530, S. 348.

Nach Erledigung dieser Vorfrage, — benn die nicht eingegrabenen Steine kommen auch » der Stad to ghude«— mögte sich das Eingraben unter öffentlichen Gebäuden einfach schon daraus erklären: daß man zum Aufbewahzten städtischer Mühlensteine auch nur des Eigenthums der Stadt sich bedienen konnte, da Niemand über frems den Grund und Boden verfügen oder denselben benußen kann, sondern nur dessen Eigenthümer dazu berechtigt ist.

Der Iweck des Eingrabens, — nach obiger Besteuchtung will ich es kurz sagen, — war kein anderer, als der der sichern Ausbewahrung. — Der Stadtrath war Eigenthümer wo nicht aller, doch der meissten Mühlen geworden. Die Berwaltung derselben war bedeutend genug, um mit der Wahrnehmung der Gesschäffte aus der Mitte des Rathes Jemanden speciell zu beauftragen (Molenher). Das Amt dauerte ein Jahr. — Rein Wunder dann, wenn man von dem so nüslichen als unentbehrlichen Steine sich Vorrath zu verschaffen suchte, und diesen ausgespeichert zum Nußen der Stadt auf den etwaigen Nothfall forgfältig ausbewahrte.

Wie die oben beigebrachten Stellen zeigen (z. B. vom Jahre 1504), schafften die über die Mühlen die Aufsicht führenden Senatoren die Mühlensteine an und berechneten zu Ende des Jahres dieselben der Stadt.



In der ersten Hälfte des funkzehnten Jahrhunderts scheint Dies ziemlich großartig getrieben zu sein, indem gewöhnslich der Nath in der Schuld der Mühlenherren blieb. Doch wurden auch, wie bereits aus der obigen Stelle vom Jahre 1441 hervorgeht, Mühlenschweine auf Rathsunkosten unterhalten und mitberechnet. Dieses zeigen auch viele andere in den Protokollen vorkommende Beispiele, von denen ich nur noch eins ausheben will.

Item des Dinxdages na Bonifacii (1447) rekende Johan vam zode, Hinrik Idenken, Hinrik mornewech wnde Hans stekell van den molen Also dat wyn was van der Clikmolen XCIII pund III fi. III penninge I verling. Item van den andern twen molen was wyn XXXI pund VII fi. V penninge. Item van specke is vpgekomen LXIX pund VIII fi., dat schullet de winheren vte gheuen, de hebbet dar win mede kosst. Dat Is to Hope II. pund XLIII pund VIII pund VIII fi. I penning vnde Eyn verlingh. Hir enbouen sint noch XXVII siden speckes vn=vorkofft, dar schall men noch affrekenen. Item VI siden speckes sind gekomen tor He=resahrt vor den Calenberch.

Überhaupt wurde Alles, was nicht verkauft war, — und Das verstand sich auch schon von selbst, — dem - Rathe angerechnet und zu seiner Disposition gestellt. So wurden denn auch Ziegelsteine aufgestapelt, natürzlich ohne eingegraben zu sein. — Das Nähere enthält z. B. folgende Notiz des Protokollbuches:

Item XLIII<sup>o</sup>. (1443) bes mandages vor purificationis virginis Rekenden Brand schele vnde Jorden

vam Hagen de anno XLII°. Also bleff brand schulbich IIII pund VIII ß. III A., de betalde He rede vp, vnde nam to fek ghiseke Oldehoff, de nu tengelhere Is.

Item bleff vppe dem Haue (Ziegelhofe) An zotstenne unde Astracke IX<sup>m</sup>., de maket IX pund. Item IIII<sup>m</sup> grote dakstenns, de maket V pund IIII ß. Item XXVI<sup>m</sup> luttekes dakstenns de maket XXVI punt. Item XLVIII pund Hefft Hans vppe der kerue. Item LXXXIIII pund IIII ß. stent dar berneholt, vppe dem Houe an fellende, vptohowende, borende, to-landende unde sligende. Item De Summe Is II<sup>c</sup> pund XXII Pund VIII ß. hir wert ghiseke van rekende.

Hir enhouen steit noch vppe dem Houe VIIm. murstens vngebrand, dar ane beholt de Rad oren bell unde Hans sinen bell.

Dbigem Factum kann nun vermuthungsweise noch hinzugesett werden, daß vielleicht bei wohlfeilem Preise das augenblickliche Einkausen sehr vortheilhaft zu sein schien, da man ja nöthigenfalls eine so gangbare Waare unter günstigen Zeitumständen theurer wieder andringen konnte, wie ja auch für den Stadtrath mit Speck gehandelt wurde. Hierzu kam bei den häusigen Fehden jener Zeit die Furcht vor Zerstörung der Mühlen, und eben dieser Umstand mogte es rathsam erscheinen lassen, stets mit Mühlensteinen versehen zu sein. Um indeß in Friedenszeiten die Steine zu sichern, vergrub man einen Theil derselben, da er für jetzt andenweit doch nicht zu benußen war, und diese Maßregel konnte gewiß nur lobenswerth gefunden werden, da die häusigen Räubereien und sonstigen Frevel des Mittelalters ein offenes Hinlies

TOTAL P

## 114 V. Das Begraben ber Mühlensteine.

genlassen als unentschuldbare Sorglosigkeit erscheinen lassen würden. Eine größere Sicherheit aber hätte schwerlich gefunden werden können, als in dem dem Stadtzathe selbst zustehenden, einem besondern Schutze unterworfenen Eigenthume. Hierauf war ja auch derselbe schon von selbst hingewiesen; der geräumige Rathsweinzkeller diente obendrein zur Niederlage aller verkäuslichen Waaren ').

Raum bedarf es noch der Bemerkung, daß »to der stadt behoff, der Stad to ghude, pro necessitate civitatis« die noch »unverlegten« Mühzlensteine, sobald es die Noth ersoderte, wieder hervorgessucht und in einer Mühle belegt wurden, wie z. B. 1451 der mit 11 andern Steinen verdiente Mühlenstein in die Brückenmühle kam. Hieraus erklärt sich auch die genaue Bezeichnung des Ortes der begrabenen Mühlenssteine und es wird einleuchtend, daß man auf die heilige oder nicht heilige Zahl eine weitere Rücksicht nicht zu nehmen hatte.

Enblich leuchtet auch aus den oben beigebrachten Beispielen hervor, daß der Preis eines Mühlensteins vor 400 Jahren viel bedeutender gewesen ist, als der jezige. Tausend Ziegelsteine nämlich, die jezt auf 10 Thaler kommen, kosteten damals 1 Hannov. A oder 8 Ggr., ein Mühlenstein 6 A oder 2 Athlr. Somit belief sich der Preis eines Mühlensteins auf 60 Thaler, als worauf jezt ein mündener Mühlenstein zu stehen kommt

<sup>1)</sup> Grupens Hannoversche origines et antiquitates, p. 323.

(etwa 34—40 Thaler), benn an einen rheinischen, ber jett ungefähr 140 Thaler kostet, ist hier wegen ber großen Entfernung nicht zu denken.

#### VI.

# Osnabrückische Sagen.

Mitgetheilt von dem Herrn Amtsauditor J. Subendorf zu Stolzenau.

### Vorwort.

"Dft habe ich gewünscht, daß ein Bürger unsere alten Volkserzählungen, die bisweilen so kräftig sind und immer den Greis noch ergößen, wenn er das Süße, Sanfte und Feine in manchen empfindsamen Liedern nicht mehr schmecken kann, behandeln mögte. Oft habe ich den heiligen Petrus mit dem Schlüssel zum Himmel und andere Maschinen der christlichen Mythologie, die in denselben so gute Dienste thun, bewundert, und die verseinerte Kunst, welche uns dergleichen ohne Noth zu gebrauchen verbietet, einer Härte beschuldigt").

Dies sind die Worte unsers großen Möser zwar nicht an mich, sondern an einen Bürger. Aber dennoch halte ich es für verdienstlich, die alten Volkssagen zu sammeln, da sie immer mehr und mehr aus dem Munde des Volkes verschwinden und statt ihrer jetzt, wie ein alter Bauer klagte, leichte Lieder in den Spinnstuben ertönen. An diesen einzelnen Nachklängen eines ver

<sup>1)</sup> Reliquien von I. Möfer, herausgegeben von B. R. Abeken. Berlin in der Nicolaischen Buchhandlung 1837. Seite 14.

schwundenen Glaubens ist aber kein Land reicher, als bae venabruder. Häufig ift es mir vorgekommen, bag man, hierauf gestütt, unserm Landmanne ben Vorwurf bes Aberglaubens gemacht hat. Jedoch auch bei uns glaubt ber Bauer nicht mehr an jene Sagen; er findet aber Beschmad an ber reinen, fraftigen Poefie berfelben, und erzählt fie feinen Rindern, weil feine Bater fie er= gählten und weil manche eine heilfame Lehre enthalten. Ich will auch hier unsern advocatus patriae im schon: sten Sinne bes Wortes, unsern Volksvertreter, reben laffen 2). »Die Mythen unserer Borfahren", sagt er, »find finnreiche Fabeln aus ber chriftlichen und heibni= fchen Geisterwelt, wodurch fie gewiffe Wahrheiten zum Nusen der Gläubigen verfinnlichten und ihnen fo ein Zeichen (Wahrteiken) aufbruckten. So fagten fie z. B. zu einem Rinde, das fein Deffer auf ben Ruden ober fo legte, daß sich leicht Jemand bamit verlegen konnte, die hei: ligen Engel wurden fich, wenn sie auf bem Tifche her= um spagirten, die Fuge baran verwunden, nicht weil fie biefes fo glaubten, fonbern um bem Rinbe eine Bebachtnißhulfe ju geben. Sie lehrten, bag Jemanb fo manche Stunde vor der himmelsthur marten muffe, als er Salzkörner 3) in feinem Leben unnügerweise verstreut hatte, um ihren Kindern ober ihrem Gefinde ein Denk-

2) Möfer. Die folgende Stelle ist zu sinden in den Reliquien Seite 66 und 67.

<sup>3)</sup> Diese Sage muß sehr alt und in der ältesten Zeit ein wirklicher Bolks glaube gewesen sein. Salzkörner waren bei unseren heldnischen Vorsahren keine Kleinigkeit. Salzquellen waren Gegenstand der Berehrung und wichtig genug, daß Bölsterschaften ihretwegen sich bekriegten. cfr. Tacitus.

zettel zu geben und sie vor einer gewöhnlichen Nach= lässigkeit in Kleinigkeiten, die zusammengenommen bes trächtlich werden können, zu warnen. Sie sagten zu einem eitlen Mädchen, welches sogar noch des Abends dem Spiegel nicht vorüber gehen konnte, ohne einen verstohlenen Blick hinein zu thun: der Teufel gucke bersenigen über die Schulter, welche sich des Abends im Spiegel besehe.«

Nicht alle Sagen sind belehrenden Inhalts, manche enthalten blog Beitrage zur Geschichte ober My= thologie unserer Vorfahren. - Was nun die von mir gesammelten osnabruckschen Sagen betrifft: fo habe ich zwei derfelben in dem an Form und Inhalt gleich aus= gezeichneten Archive fur friesisch = westphatische Geschichte und Alterthumskunde, von Möhlmann, 1. B. 1. Seft, Leer 1841 drucken laffen und beabsichtige auch, die Fort: fegung in jener Zeitschrift zu liefern. Da diefelbe aber vorerst wohl nicht wieder erscheinen dürfte, so werbe ich meine Sagen einstweilen bier fortfegen. Sierin bin ich zwar nicht durch das parteiische Lob des Recensenten in No 80 bes hamb. Correspondenten, wohl aber burch die frommen Bunsche desselben, daß ich nämlich eine balbige Fortfegung liefern moge, bestärkt worben. No 1 ber in bem Möhlmannschen Archive abgebruckten Cagen biene noch als Unmerkung, daß nach einer mir von dem Umtsaffeffor Beine zu Berfenbrud mitgetheilten Variante die Ulke ben Bauern nicht in ber Gestalt eines Drachen, sondern eines feurigen Rabes verfolgt haben Der Schauplag ist das Giersfeld in ber meffer= foll. holter Beide und über die dort erwähnten Sunengraber

hat der Forstrath Wächter in dem Hannoverschen Masgazine geschrieben.

Ich habe in einer Unmerkung zu Ne 1 einer Sage von einem wunderbaren Pferde erwähnt, welches beim Bau der Kirche zu Alfhausen geholfen. Eine ähnliche Sage geht vom Bau des Kirchthurms zu Neuenkirchen; sie mag hier daher den ersten Platzeinnehmen.

# Der Bau des Kirchthurms zu Neuenkirchen bei Börben.

(Mitgetheilt vom Gemeinheits: Commiffar Nieberbing).

Uls die dortige Gemeinde vor mehren Jahrhuns derten <sup>4</sup>) einen neuen Kirchthurm baute, fand sich ein schneeweißes Pferd eines dortigen Bauern <sup>5</sup>) von selbst ein. Allein und ohne Fuhrmann zog es alle Steine, welche zum Baue gebraucht wurden. Endlich erhob der Thurm seine Spiße. Da legte sich das Pferd entkräftet neben ihm nieder und starb <sup>6</sup>).

5) In Neuenkirchen wird ber Name bes Bauern noch ge=

nannt, ich glaube Busmann ober Dufe.

<sup>4)</sup> Wann bieser Thurmbau statt gefunden, kann nicht ers mittelt werden; jedoch sagt eine alte Inschrift in der Kirche: Templum hoc aedisicatum 1426, amplisicatum 1659 etc.

Der Jesuit Jodocus Gerhardus, welcher 1651 Vicecuratus, nachher Pastor zu Neuenkirchen war, hat in seinen Annotationen auch diese Sage, welche noch im Volke lebt, als eine schon zu seiner Zeit gängige Sache aufgezeichnet. — Neuenstirchen scheint nach Urk. No 65 und 136 in Sandhoffs Antistitum Osnabr. eccl. Ac res gestae Thl. 2 in der ältesten Zeit nach der von dort den Dursagau beherrschenden Burg Derssborch genannt zu sein. Jedoch schon 1221 kommt auch abwechsfelnd Neuenkirchen vor. Es scheint daß die Erbauung einer

### De Drafe.

Bramme to Lechtingen ?) arbeetet es up synen Feilde. Do kümmt en Drake annessuogen, bührt em up un slügt met en wiit wiit üober Land un Water. Unt leste as he buoben en graut Water is segt de Drake: Bramme siegne bi! 8) Do segt Bramme: Nei dat doe ick nich. Do segt de Drake wier: Bramme siegne di. Ick doe et nu nich, segt Bramme. Do segt de Drake ton drüdden maule: Bramme signe di; do segt Bramme: Ick hebbe et di oll twe maul seggt, ick doe et nich. — Denn wenn he sick siegened hadde, harre de Drake em fallen sauten brost ?) un Bramme wör in dat graute Water salen un gewisse verdrunken. Dorümme döh he et nich un be Drake, as he seige, dat Bramme enen

neuen Kirche, vielleicht auch ein bamit in Verbindung stehendes merkwürdiges Ereigniß den Grund zu dieser Namensänderung hergegeben hat und muß darnach der erste Kirchbau vor 1221 gesetzt werden.

<sup>7)</sup> In der Bauerschaft Lechtingen am Piesberge liegt der Brammen Hof. Der jeweilige Besitzer nimmt den Namen des Hofes an.

<sup>8)</sup> Segne ober befreuzige bich!

Das Zeichen bes Kreuzes zerstört ben Zauber und die Macht der bösen Geister. Doch hier scheint es mehr, als wenn die Macht des Drachen erst mit dem Kreuze beginnt, er darf sie wenigstens erst dann gegen den Bauern gebrauchen, wenn derselbe sich durch das Zeichen des Kreuzes als seinen Feind, als einen Abtrünnigen des heidnischen Glaubens kund gegeben hat. Es ist eine Sage des noch streitenden Heibenthums, nicht des besiegten, welcher vor dem Kreuze zurückweicht. Der Bauer bevbachtet, obgleich schon Christ, dem Drachen gegenüber Neustralität. — Stände die Sache anders, so würde ich die Sache als ein schönes Gleichniß betrachten, daß berjenige, welcher nicht auch den wiederholten Versuchungen widersiehen kann, doch zuletzt in den Abgrund des Verderbens hinabsinkt.

stuuren Kopp habbe, moste em wier hen bringen, woer he en kriegen harre un konne em nix Lees 10) andohn.

### De Baftor to Uchelrien.

Et was der es enmal en Bastor in Achelrien, de was man ganz arm, as he na Achelrien henkam. Aber dat durde nich lange, da wörd he mechtige riek. Dat kam sau. He stellbe det Dönnerdages Aubens enen Pott up dat Für unner den Schattsteen 11) aber nich anners, as det Donnerdages Aubens 12), un det annern Muarens was de Pott ganz vull van Gold. Dat schal em en füriger Drakel bracht hebben, de det Nachts ganz schlie, schlie dür den Schattsteen kweim, un ut sienen Halse dat Gold in den Pott spiede 13). Ens woll de Bastor es sehn, wau de Drakel dat makede, un he keik dür de Stuahendür. Dat sach aber de Drakel, un spiede em twe glönige Kugeln in de Bost. De Lüe fünen em det annern Muarens daut in de Stuaden liggen, un em was dat Knick bruaken 14).

12) Warum, bas weiß ich nicht. Der Donnerstag war

bem Gotte bes Donners, bem Thor heilig.

13) Auch in der scandinavischen Mythologie hütet der

Drache ben Hort ober Schatz.

<sup>10)</sup> Böses.

<sup>11)</sup> Schattsteen ober Schoßsteen ist dasselbe, was Schornstein, und kommt her von Schoß, Schatz, plattdeutsch: Schatt, weil ehemals von dem Nauchsange die einzige Abgabe in den Schatz gegeben wurde: Rauchhuhn.

<sup>14)</sup> In den meisten Sagen wiederholt sich die Idee, daß die Entschleierung der Geheimnisse der Götter= und Geister=Welt mit Gefahr und Tod verbunden sei. Diese Idee sinden wir auch bei nicht germanischen Völkern, dei Juden und Griechen. Man denke an das Antlit Jehovas und an Semele.

# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Riedersachsen.

Herausgegeben

von

Dr. A. Broennenberg, Dr. W. Havemann, und
Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1842. - 3meites Seft.

Hannover. In der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 1842. 

# Inhalt.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| V  | II. Kaiserliche, landesfürstliche und andere Urkunden, als Beiträge zur Staats= und Rechts=Geschichte der Stadt Handver. Auf Beranlassung des histor. Vereins für Nieders. gesammelt. Vitgetheilt von Adolph Broen= nenberg. 121—                                                                                                                             |        |
| 1. | Raiser Karls IV. Besehl an alle Reichsländer und Unsterthanen, den Herzögen Wenzel und Albrecht von Sachsen beizustehen wider Herzog Magnus von Lünesburg. Breslau am h. Christabend 1370                                                                                                                                                                     |        |
| 2. | Dreijährige Vereinigung des Naths der Stadt Braun-<br>schweig mit dem Nathe zu Hanover, zum Schutz und<br>Erutz. Geschehen 1370 am St. Agibit=Tage                                                                                                                                                                                                            |        |
| 3. | Herzog Wenzel und Albrecht bestätigen der Stadt Has<br>nover ihre Rechte, namentlich das mindesche Recht und<br>schenken ihr das Schloß Lauenrode. 1374                                                                                                                                                                                                       | 124    |
| 4. | Die Herzöge Berend, Otto und Wilhelm geben den Städten Lüneburg und Hanover das Versprechen, sie in der Fehde mit dem Bischof Ioh. v. Hildesheim schadlos zu halten. 1420 am St. Thomas=Abend                                                                                                                                                                 | 125    |
| 5. | Fünfjährige Vereinigung zwischen ben Bischöfen Johann von Hildesheim u. Magnus von Samin, und den Nath= mannen zu Hildesheim, Braunschweig und Hanover, zum Schutz und Trutz; sie bestellen zugleich über ihre Streitigkeiten Schiedsleute und einen Obermann in der Person des Ludolph von Walmoden, für andere Tage=fahrten aber bestimmte Malstätten. 1424 |        |
| 6. | Albert, Bischof zu Minden, verspricht unter Empfang=<br>nahme einer Summe Gelbes die Stadt Hanover zu<br>schlemen. 1438                                                                                                                                                                                                                                       | 133    |

|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | seite. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7.  | Herzog Heinrich verkauft auf Wieberkauf dem Nathe<br>zu Hanover die neustädter oder reder Dhe für 1200<br>rhein. Gulden. 1488                                                                                                                                                                                                                         | 134    |
| 8.  | Lübbert von Alten erklärt, daß die neustädter ober rester Dhe mit seinem Geheiß und Wissen verkauft ist. 1488.                                                                                                                                                                                                                                        | 136    |
| 9.  | Herzog Erich bekennt, das in einer Riste in der Markt- kirche zu Hanover ausbewahrt gewesene Ablaßgeld durch seine Räthe Henning Rauschenplatt und Aschwin von<br>Mandelsloh empfangen zu haben und verspricht, den<br>Rath gegen jede Ansprache des Papstes zu vertreten.<br>Des Herzogs Gemahlin, Katharina, tritt dieser Ver- pflichtung bei. 1506 | 136    |
| 10. | Die Stadt Lüneburg entbindet die Stadt Hanover<br>von ihren, durch die Sate übernommenen eidlichen<br>Verpflichtungen. 1519                                                                                                                                                                                                                           | 141    |
| 11. | H. Heinrich bes Jüngern Bestätigung ber hanöver=<br>schen Rechte und Privilegien. 1523                                                                                                                                                                                                                                                                | 142    |
| 12. | Kaiserliche Amnestie für die Stadt Hanover, und Besstätigung ihrer Privilegien, unter der Bedingung, sich sofort von dem schmalkaldischen Bündnisse loszusagen. Augsburg, 1548.                                                                                                                                                                       | 144    |
| 13. | Herzog Erich überläßt der Stadt Hanover zur Verzgrößerung ihrer Hölzung und Weiben einen Platz und zu milden Zwecken die Güter der Kalandsbrüderschaft auf der Neustadt, gegen Empfangnahme von 1500 Thaler. Auch sollen die der städtischen Bestung schädzlichen Gebäue auf der Neustadt abgeschafft werden. 1553.                                   | 150    |
| 14. | Raiserlicher Befehl, daß die Güter der Stadt Ha=<br>nover nicht mit Arrest belegt werden sollen. Speyer,<br>den 25. Sept. 1570.                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 15. | Raiserliche Bestätigung ber stadthanöverischen Privis<br>legien. Speyer, den 25. Sept. 1570                                                                                                                                                                                                                                                           | 158    |
| 16. | Herzog Julius bestätigt ber Stadt Hanover ihre Rechte und Privilegien. Hanover, ben 17. Jul. 1585.                                                                                                                                                                                                                                                    | 161    |

|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eite. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17. | Herzog Heinrich Julius bestätigt der Stadt Hanover ihre Rechte und Privilegien. Hanover, den 17. Juli 1589                                                                                                                                                                                          | 164   |
| 18. | Receß zwischen bem Herkog Henrich Julius mit Bürsgermeister und Rath zu Hanover, betressend den vor dem Stadtvoigte zu schwörenden Bürgereid, die Bestreiung desselben von Schoß u. Schaß, sowie die Schlichstung der Streitigkeiten zwischen dem Nath u. dem Stadtvoigte, d. d. den 30. Jan. 1591. |       |
| 19. | Herzog Ernst zu Zelle gestattet ber Stadt Hanover, ihre Landwehr bei Anderten zu erweitern. Zelle, den 28. Junius 1597                                                                                                                                                                              |       |
| 20. | Herzog Heinrich Julius reversirt ber Stadt Hanover, daß die von ihr zu der landschaftlicher Seits bewilligsten freiwilligen Steuer zugeschossene unverpflichtete freiwillige Verchrung, ihren Nechten und Privilegien uns nachtheilig sein soll. Wolfenbüttel, den 2. Dec. 1600                     |       |
| 21. | Das Kaiserliche Reichskammergericht zu Speyer besscheinigt am 7. Julius 1608 die ihm geschehene Inssinuation bes Kaiserlichen Privilegiums. d. d. Speyer, den 25. Sept. 1570.                                                                                                                       | 173   |
| 22. | Herzog Friedrich Ulrich bestätigt die Privilegien und<br>Rechte der Stadt Hanover. Hanover, den 26. Nov.<br>1613.                                                                                                                                                                                   | 175   |
| 23. | Herzog Friedrich Ulrich confirmirt der Stadt alle Prisvilegien und verspricht, sie ohne ihre vorgängige Beswilligung mit keiner Schatzung, Anlage oder Steuer zu beschweren. Welfenbüttel, den 18. April 1617                                                                                       | 178   |
| 24. | Kaiserliche Bestätigung ber Privilegien ber Stadt Ha=<br>nover. Wien ben 3. Decbr. 1618                                                                                                                                                                                                             | 180   |
| 25. | Herzog Friedrich Ulrich bewilligt, daß die Landstraße durch den lindner Berg verlegt werden dürse. Kalensberg, den 7. Jan. 1619.                                                                                                                                                                    | •     |
| 26. | Kaiserliche Bestätigung der Privilegien der Stadt Ha=<br>nover. Wien, den 12. Nov. 1621                                                                                                                                                                                                             |       |

|            |                                                                                                                                                                                                          | seite. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 27.        | Des Naths Verordnung wegen Beförderung des Rechts=<br>gangs. Hanover, den 24. Jan. 1625                                                                                                                  | 189    |
| 28.        | Capitulation ver Stadt Hanover mit dem Könige Christian IV. von Dänemark. Nienburg, den 25. Destober 1625.                                                                                               | 194    |
| 29.        | Residenzvergleich vom 18. Febr. 1636                                                                                                                                                                     | 199    |
| 30.        | Confirmation der Privilegien durch Herzog Georg, den 18ten Febr. 1636                                                                                                                                    | 203    |
| 31.        | Christliche Evangelische Einweihung des auf Vergünsstigung Ehrenvesten Raths der Stad Hannover am Stein Thor von dem Herrn Iohann Duven erbaueten Lehr= Beth= u. Armen Hauses Herberge des Herrn genannt | 206    |
| 32.        | Consirmation ber Privilegien burch Hertzog Christian Ludewig am 7. Julius 1645                                                                                                                           | 218    |
| 33.        | Concession des Herzogs Christian Ludwig wegen eines Plazes beim kirchröder Thurm. Hanover, ben 30. April 1646.                                                                                           | 221    |
| 34.        | Verhandlungen über die Vereinigung der Altstadt Ha=<br>nover mit der Neustadt, 1652                                                                                                                      | 225    |
| <b>35.</b> | Maskerabenordnung für die Stadt Hanover, vom 26. Jan. 1688                                                                                                                                               | 245    |

#### VII.

# Raiserliche, landesfürstliche und andere

als Beiträge. 115

zur Staats= und Rechts=Geschichte ber Stadt Hanover.

(Auf Beranlassung bes histor. Bereins für Nieberf. gesammelt.) Mitgetheilt von Abolph Broennenberg.

#### 1.

Raiser Karls IV. Befehl an alle Reichsländer und Unsterthanen, den Ferzögen Wenzel und Albrecht, von Sachsen beizustehen wider Ferzog Magnus p. Lünehurg. Breslau am h. Christabend 13703).

Wir Carel von Gottes gnaben, römischer Kanser zu allen Zeithen Mehrern bes Reichs und König zu

3) Dieses Befehls wird erwähnt in Mosers Dipl. Bel. V. 383.

(Baterl. Urchiv. Jahrg. 1842.)

Diese Urkunden stammen zunächst aus den Sammlungen bes ehemaligen hanöverschen Stadtspndicus? Manese und jies Geheimen Naths von Spilcker und sind größten Theils aus dem städtischen Archive entlehnt.

<sup>2)</sup> Daß bie Schreibart "Hanover" (herstamment von: Ha= nabur) die richtige sei, barüber werden nächstens die historischen Beweise beigebracht werden.

Böheimb zc. Entbiethen allen Fürsten, Geistlichen und Weltlichen, Graven, Freyhern, Dienstleuthen, Rittern, Knechten, Stäbten und allen andern unsern und des H. Reichs lieben getreuen, den dieser Brieff gezeiget wird unser Inade und alles gut.

Lieben getreuen, man bas Bergogthumb und Ber= fcafft zu Luneburg, beren Unfall wir vormals ben Soch= gebohrnen (Fürsten) feliger Bebechtnus Rudolff den Eltern, Herhogen zu Sachsen, bem Gott gnabe, Wenglam feinem Bruder und Albrecht ihren Bettern, Bergogen au Sachffen unfern lieben Dhmen und Fürsten verlieben hatten, von tobeswegen etteswann Wilhelms Gl. Bergogen zu Luneb. uff die Chegenante unse Domen die Berhogen au Sachffen lediglichen erftorben und verfallen ift Und wir Ihnen auch bieselben bas Berzogthumb und Berschafft zu Luneburg barnach ju Fürstenberg ba wir fassen in unser Manft.4) als ein rechter romifcher Ranser gegieret, in gegenwertigkeit viel Fürsten, Graffen, Frey: beren und Untertabnen bes S. Romischen Reiche, zu rechten Lehn erblichen von Ung und bem B. Reiche zu haben und zu besigen von Rechte und mit Kanserl. Macht verliehen und Gie und Ihre Erben damit ge= gnabet haben, und Ihn bas mit unfern Rapferl. Brieffen bestetiget und verschrieben, und man nun ber Sochgeborne: Magnus Hertog zu Braunschweig die obgemelte unfer Dheimb Wengeslau und Albrechten Hergogen gu Sachsen an ben ehrgemeiten herhogthumb und an ber Berschafft gu Luneburg wieder Ung und wieder bes heft

Andrew ... to he

<sup>4)</sup> Mofer bipl. Beluft. V. 379.

ligen Reiches freventlichen gehindert und geirret bat und es auch noch täglich thut, wieder recht; Gebiethen und empfehlen wir euren treuen ernstlich und vestiglich ben unsern und des Reichs hulben, und als Ihr Ung und dem Reiche schuldig und verbunden sepd, daß Ihr alle und nur jeglicher mit aller macht und mit allen ben euren zur Hand und als offil. Ihr bes von den ehr= genandten Unfern Dheimb ben Berbogen au Sachfen ermahnet werdet, ju erdriegen und zu gewinnen Die Chegenanten bes herzogthumb und herrschafft zu Lunez burg, benfelben unfern Dheimb getruliden und hulffliden ohne Gefehrbe behülffen und bengestenbig fenb -Wieder ben ehegenandten Bergogen von Braunschweig und wieder alle feine Zuleger und helffer, wan wir ben ehegenandten unfern Dheimb Wenheslauen und Albrech: ten, Berhogen gu Sachsen, bes Bergogthumbe und ber Berschafft zu Luneburg und der Lehn barüber und nies mand anders bekennen, barben wir fie auch genglichen wollen behalten, Beben au Breglau an ben S. Chri: stes Abend unserer Reiche in ben Funff und 3mangigsten bes Ranferthumbs in bem Sechszehenben Jahre ic.

2.

Dreijährige Vereinigung des Raths der Stadt Braunschweig mit dem Rathe zu Zanover, zum Schutz und Trug. Geschehen 1370 am St. Ägidii = Tage.

Wy der Rath der Stadt tho Bronschwiek bekennet, dat wi uns hebben vereinet und underspraken mit dem Rade der Stadt tho Hanover, tho desen nechsten dren jahren all duß alse hierna geschreffen is, were dat

fo jemand verunrechtebe am roffe, am Brande, an bingbe, an Nahme, an Fenchiffe, effte imerlicks, achte bat schübe, unde fo as dat witlick beben, fo scholbe wi recht vor Se beben, Konde wir ehm benn Reines Rechtes helpen, binnen be nechste Beirtein Nachte barna, wen fe bat Ung geeschet hebben, so entscholbe wi und wolben be edder nenen, der be fe all dus verunrechteden bie ufer Witschop nenerlen Wife husen ebber hegen, noch behülplick wesen, mit Spiese'), mit Banden 6), mit Bolge ebber mit neniger Sand andren hulpliden Din= gen, bat ohne tho schaden, un ben ebber benjenigen, be fe all bus verunrechteben tho frome kommen mochten. Fortmehr wille wi er beste weten, un fe vor ohren Schaben warnen wer as bat tho weren be wart, Un bat but stebe und feste geholden werbe, des verpflichten wir uns un use Nakomelinge in buffem Breffe be tho einer betüginge gefestet un besegelt is mit user Stadt Ingesegel, un is geschehen, na Goddes bort, Dusend Jahr, um breyhundert Jahr in ben Sefentigsten Jahre im St. Aegibius Dage bes hilligen abbebs.

3.

zerzog Wenzel u. Albrecht bestätigen der Stadt Zanos ver ihre Rechte, namentlich das mindesche Recht und schenken ihr das Schloß Lauenrode. 1374.

Wy Wenklaw und Albrecht, von Gobes gnaben, Hertoge tho Sasse und tho Lüneborg Bekenne und

<sup>5)</sup> Speise.

<sup>6)</sup> Vannen i. e. hegen und pflegen.

Betüge openbahr in buffe Breve allen de, be ohne febe, edder hore lefe, Schube, bat my von folder Leninge Wege be be allerborchlauchtigste Fürst und Her, Her Carl, Romischer Reiser tho alle tide mehrer bes Riecks, und König zu Böhmen, Anfe Leve gnäbige herr, Uns gebahn hefft, ebber von Erffebehls mege, herr worben de Herschap tho Luneborg, unde de Lande, be bar tho hören, överall ebber ehn barl, wumen bat schube, so scholle wy und wille be rath, be Stadt und Börgere tho Hanover und alle be ohre Laten und Befolden By alle rechte, By gnade, und fonderlicke By Mindische rechte. We erlövet od unbe gevet de Börger tho Hanover bat schlotte tho Lewenrobe, bat fe bat schlott unde be Stebe, bar bat schlott uppe Ligt, sich ewiglicke Beholben moge, und ohre eigen bliven schall, unde fe moget bat vorbenambte schlott, ebber barin weg Brecke ebber anders maken Laten nah ohren Wille.

#### 4

Die Zerzöge Berend, Otto u. Wilhelm geben den Städsten Lüneburg und Zanover das Versprechen, sie in der Jehde mit dem Bischof Joh. v. Zildesheim schadlos zu halten. 1420 am St. Thomas = Abend.

Wy Berend Otto und Wilhelm von Gades Gnas
den Tho Brunschwick und Lüneburg Hertogen, Beckens
nen openbahr in dessem Breffe, were dat unse leve ges
trüe Borgermestere, Rahtmänne und Börger der Stadte
Lüneborg und Hanover und ore Helvere an Hern Johan
Bischoppe tho Hilldensen sinen Stichte Mannen und Uns
dersathen und öhren Helveren Vorwaringe beden unde

tho Unwillen kehmen, binnen beffen Beybe be my und unfe Mannen und Gulvere mit bemfulven bern Johan Bischop tho Hillbenfen sinen Stichte und ben finen vorbenombden nur tor tyb hebben wir und in welcher Bufe dat tho queme, Go en schülle wy und unse Manne noch en willen Ung mit dem vorbenombben Bifchop und ben finen nicht vreben noch fonen, wy en bon bat mit witschop und willen ber porbenombben unfern leven getruen und treben See und ere Bulpe mebe an ben Brebe und fone gelick Ung fulven und ben unfen, und were bat my Une mit ohren Willen faneben ebber fres beden mit ben jenen bar Se also bane Bermaringe an geban habben ebber mebe tho unwillen komen weren, und Ce na ber tybt ienige bebinge ebber unwillen van ben leben, samend ebber besundern, bes scholbe my und unse Mannen on helpen webber stahn up unse eigene Roften und aventure ane allerley Bertog, wan fe uns bat witlich beben.

De schüllen unse leve getrüen be Rade der Stadt Vorbenömbt unser mechtig wesen, wan Uns de vorbez nombbe Bischop sine Mannen und niedersaten und hülpe an den wy verwaringe gedahn und tho unwillen geztommen wehren, dor willen op ugelden Dagen des Se Uns van öre benomeden rechtswegen pflichtig sind, dat wi dat nehmen willen und geven, geven und nehmen wo sick dat gehöret, und dar wy so nen en scholden we und de unse nicht Kriegen, Were och dat wy, edder de unse und unse leven getruen vorbenömbd edder de ore weme Schaden deden, den man van ere wegen wedder dohn möste, des schulden den de sülsen unse

leven Getruen och mechtig wesen, dat wy ben webber don wolde alse vorder dat de Schade van unserntwegen up gekomen were edder van Uns dat gebohrde, des tha Bekentnüße hebbe wy unse Ingesegel witlicken heten hengen an desem Breffe, de geven is na Gades bort Verteinhundert darna in dem Twintigsten Jahre in Sunte Thomas: Avend.

5.

Jünfjährige Vereinigung zwischen den Bischöfen Johann von Fildesheim u. Magnus von Camin, und den Aathmannen zu Fildesheim, Braunschweig und Fanos ver, zum Schutz und Trup; sie bestellen zugleich über ihre Streitigkeiten Schiedsleute und einen Obermann in der Person des Ludolph von Walmoden, für andere

Tagefahrten aber bestimmte Malstätten. 1424.

Von Godes Gnaden my Johan Bischov tho Hills
densen und wy Magnus Bischov tho Camyn und wy
de Raht der Stadt tho Hilldensen und wy de Rade
der Stadt Brunschwick und Hanover bekennen openbahr
in düssem Breffe, Wy Bischov vor Unst und vor Unse
Nakomelinge und vor unser besetene Mann, Stede und
Undersaten des Stiftes tha Hilldensen, Und wi Rade
der Städe vorbenambt vor Unst unsere Börger Dings
pflichtig und medemonere in unsen, Steden der unser
ein iewelick mechtig is und den Bildens) umme Unst
don und laten willen und schulden dat my dorch mennichz
voldere Notrofft und Gebreke willen und dorch Bes
stendigkeit des Rechtens der hilligen Kercken, dem hilligen

<sup>7)</sup> Weichbilber.

romischen Rick to ehren Ung burch Fredes willen und tho komende Schaben helpen tho verwarende und och unrechter Gewalt Ung samentlicken und besundern, to erwehrende Ung vereinet und verdragen hebbet, und vereinen und verdragen Ung in Krafft buffes Breves von buffem Dage antorekende alfo buffe Breff gegeben is, Wort over Wieff Jahr, In duffer wife, bat wy binnen ber Tyb alfe duffe einnige mahrende is, umme unfen eigen, noch umme nemanbes willen, onber einander nene Finde weren, edder Verwaringe don, edder von unsentwegen bon laten en willen noch en schüllen auch unfer nene offte sine undersaten ben anbern beschedigen mit Name Brande ebber Rovery in nenigerlen Wife Vortmehr wor, alfe in duffem Breffe hernageschreffen fteib und bar ut fcall unfer ein bes andern mechtig fin to ehre und to rechte.

Wore ifft unser ein ben anderen to beschuldigende hebbe von saken de de rade vallen weren, edder noch wollen, dar scholde wy und wollen welck unser dem andern was to to seggende hedde malck wene siner Fründe dar to benemen, und kesen de dat schüllen in Fründsschap mit malckes willen scheibeden und richteden binnen den nechsten Vertein Dagen also dat an Segbracht worde ist se konden, En konden se aver de Fründliken richtinge denne also nocht den so gescholde malck sine Losprake in Schrifften binnen den nechsten Vertein Dagen darna by de sülven were, als by ere gekorne Schedes Lüde bringen laten und da scholden denne dinnen achte Dagen darna de schülde vortsenden an den de beschüldiget were, de schülde sine antwort in Schrifften

mit ben schulden binnen Bertein Dagen barvor nachst webber an be fülfen Schedes Lube fenden, und be fülfen Bere Schedeslube fcullen binnen Bermeden bornechft alse schulde und antwort an se gekomen weren be fchelhafftige in Schrifften verscheiben na schulbe und antwort mit dem rechten, Und were bat be Bere Schebeslube sid mit ber Rechtscheibunge nicht verbragen offte sid vereinen kunden, Go scholben ieboch iuwelches pares twe Scheideslude in Schrifften be Rechten scheidunge bon. und de fülven ore Schedungen mit Schulde und ants worden bar vort na binnen achte Dagen schicken und fenden an Lubolve von Walmoben, alfe an einen Overman, ben my borto an beyben Siden bidden und vermögen schöllen mit ber Rechte an Scheibinge unber ben twe Scheibingen mit ben rechten to to fellenbe binnen ben negsten Bolgenben bren weken, und mit welder Scheidinge he ben to velle, obber was be Beer Schedes Lube end rechtliken gescheben hebben, mit beme Rechten dat scholde mald unvertegert nehmen und geven binnen Bertein Dagen nechst folgenbe ber Scheibinge, und sick baran genögen lathen. Da so. scholben be vor= geschrevene Schedes Lube, und Dverman ber Schebinge to emigen tyden sunder Verwyt und ane andepedinge bliven, Und berwile bat beffe Schedeslube und Overman mit alfolder Scheidinge beworen wehren, So scholle my Party onder andern und willen jedoch allikewoll unfer ein bem ander alle ftude, Puncte und Artikull alfo duffe Breffe vor und na Inholl, truweliken holden funder jenigerlen Infage offte Bulperede, mo eret och bat duffe vorgenambe Overman affginge von bobeswegen

binnen buffer tyb, Go wille und fcullen io under an: bern tosamenbe einen anbern in fine stebe fetten unb Biefen binnen Wer wecken alfe valen und wenne bas Moht und behoeff were. Burde wy od frundliker Dage ein umme gebrefen millen be under Ung weren obber noch vallen, Go schall be Malstabt twischen bem Stichte to Silbenfen und bem Rabe the Brunfchwick fin twifden Bechtelte und Bottmer und twifchen bem Rabe tho Honover und bem Stichte tho Hilbenfen an bem hohen borne, weret od bat Ung famenb obber befundern me andere de mit Ung in buffer nicht an were beschedigende, mit Benbe obber mit Rahmen gedrenge unrechtem wolt obber mit Rovery Schege bat unfer welden befundern vor ben Schulbe my andern und wolden Ehre und recht beden to-gevenbe und to nemende, und wo fick bat geborebe von ftund: an, wan unfer ein bat von bem anbern efchebe obber eschen late, tegen ben ober be, be ome Schaben alfus beben, geban hebe, ebber bon wolbe, und were bes bes boeff, so wolbe my mit ome van ber twegen up begelcke velige Dage riben und fin beste bon und vortsetten wur und wo my best konden und möchten wolden deme boven Ere und recht one be ir befchedigen ebber Weyben, Go wolde wy tegen deme de aldus boven Ehre und Recht beschediget oder Beydet worde, neine hulpe vorsatlicken mit Wischop bon, wen bat von Ung geesket worde, wer mit Spiese gebrencke achtschop ebber Baber bar my muften bat ib eme tho Schaben fommen mochte ohne Gevehrbe. Were aver bat Ung we in groten merkliken Safen beschebigen wolbe, bat unferm bes Stichtes to

Hildensen Lande und Lübe und auß Steben vorbenambt merdlick grot Schabe von komen mochte, by Rahmen offte me were, de Ung mit heerfahrde over thein wolde, unsere Stebe edder Schlote welch belende, Ung mit Schloten perbinnen wolbe, baranboven als unser ein bes anbern mechtig were to Ehre und tho rechte, weme bat webberfore, bem wolbe my andern to Ehre und tho rechte vorladen, bar des tho bonde mere und mit ome op sine Dage rieben sie beg tho bonde und legen one nene Vorfalice Sulpe the bonbe in nener mise als vorgeschreffen is. En hulpe bat jo nicht, Go wolben my bes tegen be beschedigers to beyden siben truelifen by einander bliven und unfer ein bem andern bat trus liden weren und od recht ermanen helpen und vyenbe mit deme werben uppe be jene be ome bat bebe und uppe be jene be one bar Worbernuffe tho beben mit busende hegen uppe sinen und unfen Schaben bes be umme unfer rechtbebinge willen nicht laten en wolbe und one Wyentliken ban helpen funder Bertog bar my dat mit Ehre bon möchten wan de iene, deme onder Ung bes Recht und behoeff were, dat von dem andern eschebe ebber eschen laten, Unfer en jumeld oppe finen eigenen Rosten und Eventure, boch schülle wy und willen bat jo under Ung fo handeln und holben, bebe unfer ein dem andern Schaden an fangenden edber an Dahme binnen buffer Werdracht offt unfer weld uppe fine Biend fochte, So scholbe bejene be ben Schaben geban bebbe be nahme kehren under de fangene loß feggen funder Borfatlick inholden. Und ifft my under andere Lube ebber Guber hebben, ebber nicht verbegebinge ber Wienben

Lande, ebber manck öre Guber des wi nicht woll schonen en konden, wat dar an geschehe an Brand wunden edder bot schlage, bar scholbe Unfer ein von den anbern nene Unsprake und nene Degebinge umme bliven, boch fo scholde unser ein des andern guder schonen wor be immer möchte. Und wehre dat Ung Gott feligende bat wy fromm mochten iffte gewonnen an Bangenen an Have, ebder wuran bat were, bas scholbe my und wol= den delen na mantale gewapender Lube be van Ung barmebe wehren offt be sine barmebe hebben alse bat gekomen were to rekende tho wapende iffte twe to bate vor einen reifener to Perde, Stunde od fcheling ebber unwille dar von up bat my Ung albus vereinet hebben tegen Ung ebber unfere welchem besundern man und vom wehme bat geschege, Go schülle wy und willen bes truwelicken bey einander bliven in der wyfe als vorgen schreven steid, Like woll bat be tydt duffer einige all vorlopen were und willen den des to voren ein werden wen dat queme, funder inholden bat unfer ein bem an= bern des truwelicken mit were und Holpe by bestan bar na sick ben bat makenbe. Det so schall ein und will bem anbern sin Recht und alle Dinge to gube und tho bem besten rogen und feren, sin beste weten und sin argeste wenden in alle sake wier he bat mit gelike ban mag. Det were bat wy von buffentwegen von wehme to Beyben offte to unwillen quemen, Go en scholbe my noch en wolben unser jenig besondern sick bes nicht funen ebder Werben ebder jenige Borwort bon one bes andern Bolbord und guden willen, Da fe en scholbe nenerlen Bundniffe ebber einige be von unfere

welden er buffet Berbracht geschehen fin ebber noch schlage an buffer eininge hindern ebber schaben bon, Alle duffe verschreffene stucke und Articule love my Ers genomebe Beren und Stebe unfer ein bem anbern in gubem truen stebe und Beste tho holbende, Und wie Johan Deken Scholmester und bat gange Capittel to Hildensen bekennen openbar mit buffem fulven Breffe bat alle buffe vorgeschreffene Stude und Articull gefchehen find mit unferm gubem Willen und Bulborbe, und bessen to Urkunde hebbe wy Bischop Johan und Wischop Magnus unse und my bat Capittel unsers Capittels und wie Stebe unser Stebe Ingesegel witliken gehenget lathen an buffem Breff be gegeven is nach Gobes bord, Berteinhundert Jahr, barna in bem Ber und twintigsten Jahre, bes nechsten Dingsbages na Balentini.

6.

Albert, Bischof zu Minden, verspricht unter Empfang= nahme einer Summe Geldes die Stadt Zanover zu schirmen. 1438.

Wy Albert von Gabesgnaden, Bischop tho Minden, Bekennen openbahr in dussem Breffe, dat wi van den ehrsamen Rade und den Börgern tho Hannover hebben upgenomen eine genoge Summe geldes de in unse und unses Stichtes nutte gekomen is, darvor wir se und de ore willen und schüllen verbidden, verdegedinzen, unde Se in Unsem und der unsen bescherme hebz den und holden na allem unsem Vermöge, wor wy orer

to ere und Rechte mechtig sin, und löven ön dut so truelicken stede und woll to holdende, des to bewisinge hebbe wi dessem breve gegeven, besegelt mit unserm Ingesegel Datum Anno Domini 1438, sexta seria post Agnthae virginis.

7.

zu Zanover die neustädter oder reder Ohe für 1200 rhein, Gulden. 1488.

Vann Gottsgnabenn Wy Hintich be eldere tho Brunswigt ond Luneborch Hertoge Bekennen onnd Betugen openbar In dussen breue vor ons onse eruen onse nakomelinge onde alseiveme Co alse ons de Hoch= geborne Furste onse leue Bere onde Baber Bertoge Wilhelm gewiset onde In regeringe onde onse regimente gedann heft ben ort bes landes twiffchen beufter onbe Ienne So hebben Wy van den ersamen onsen leuen getruwen dem Rade tho Honovere opgenomen onde an Rebem golde entfangenn imolffhundert gube rinfche golden be in onse onser eruen onbe lande onde lube Muth beste onde frommen gekomen onde gekert sin. Dar vor hebben wy ben vorbenomten Unfen leven ge= trumen oren nakomelingen ofte bem Solder beffen Brewes myt orem Willen vorkoft ond verkopen Jegen= warbigen in macht beffen onfes Breves de Digen = feber oho anders gehetenn be Reber oho gelegenn vor Hanovere myt aller Nuth ond tobehoringe dar Nichtes bute beschebenn on de hebbenn one de vorbenombe oho geantwordet onde antworden one be jegenwardigen

in ore hebbenden Nugamen rauweliken onde brukende we sick ber nach orer Bequemichhendt onde besteme to gebrukende Sunder Onse onbe onfer medebescreven onbe eynes Jedermannes ansprake Hinder onde Borboth ond willen an kopes ond gubes bekennige Bere onde warende wesenn vor aller ansprake my vorwillenn onde vorplich= tigenn one of ben vorbenomten onfen leven getruwen van den Hochgebornenn Forstenn onsen leven Beren onde Baber Bertogen Wilhelme onde onfen leven Brodere Hertogenn ernste wille onde vulbordes breve opp fodanen vorscreven kop to inlangende De willen wy onde schullenn ben opgenomten onsen leven getruwen Inwarffen vulbort onbe wilbreve van der Manschup bebe erve onbe gubere hebben opp ber Mygenstadt vor Sonovere So bat se truweliken scabelog onde wol baranne vorwaret wesen schullenn Wy hebben Averst uns unsen erven onde nakomelinge be macht in bessen breve behol: ben, bat Wy Sodan gubt vor de benompte Summe goldes mogen weder kopenn averst welkes Jares my bat bon wolden Scholden onde wolden wy one bat tovorn vorwetlikenn in ben veer hilgenn bagen to winachten onbe geven one benne fobane vorbenompte Summen goldes in ben veer hilgen bagen bes negest volgenden paschenn bynnen Honovere rauweliken onbe onbeworn in eynen hope. Duffes in orkunde hebben wy onfe Ingesegel bohn hangen an beffen breff.

Gegeven na der bort Gots onses Heren vertennhundert Far dar na in dem achte onde achtentigesten Jare am dage purisicationis Mariae virginis.

(L. S.)



8.

Lübbert von Alten erklärt, daß die neustädter oder reder Ohe mit seinem Geheiß und Wissen verkauft ist.
1488.

Id Lübbert vann Altenn knape Bekenne onnd bestuge openbar inn bussenn breue vor my onnd myne eruenn onnd alsweme So alse de hochgeborne Furste onnd Her Hernn Hinrick de eldere to Brunswig onnd Luneborch Hertoge myn gnedige leue Here dem rade to Honouere vorpendet onnd vorkofft hefft de nigenstedere oho anderst genant de Neder oho vor Honouere belegenn, Sodann is geschein mit unsere hetende wetende, gudenn willen annd vulborde onnd hebbe des to bekantnisse mynn Insegel wetlikenn gehanget ann dessen bress. Gegeuen na godes bordt verteinhundert iar dar na in dem achte onnd achtentigesten iare am dage Odolaici consessoris.

(L. S.)

9.

Serzog Erich bekennt, das in einer Riste in der Marktstirche zu Janover aufbewahrt gewesene Ablaßgeld durch seine Räthe Jenning Rauschenplatt und Aschwin von Mandelsloh empfangen zu haben und verspricht, den Rath gegen jede Ansprache des Papstes zu vertrezten. Des Ferzogs Gemahlin, Ratharina, tritt dieser Verpflichtung bei. 1506.

Van Gottes Gnaden wy Erick tho Brunschwick und Lüneborg Hertoge ic. Bekennen oventlicken in und mit Krafft dusses Breffes vor Ung unse Erven Nako:

men und als wehme, Go nachdem fo ban afflatgelb in duffem jungst verschenen Jubileo binnen unfer Stadt Hannover vergaddert und binnen unfer Kerken Sanctorum Jacobi et Georgii barfulvest gelegen in einer Riften verfchloten und verwahrt unde van unfes aller= gnädigsten Beren bes Romischen Konigs fenbe boben geopent, und unfen geschickenben Reben in afffortung, unfes Sages overanswort, sick in einer Summen to Ses und twintig hundert gulden an Golde und Gelbe verstreckende und verlopende de den de Chrberumbeten fodan fummen ben Chrfamen Ung leven getruen Borgemestern und Rahtmannen borfülvest unser Stadt Bannover van unfer wegen und the unfer behoeff the bewaringe overgeantwortet und fe fobane Summen bergestalt empfangen hebben alfe my ben foban ergebachten Summen von dem Chrbaren Rade tho Hannover borch unfe geordnetem Rebe alfe namptlicen henning Rufche= plate unferm Landbrosten und Afchwin von Mandelsloh de wy bartho in besundernheit vullmechtiget hebben, bas wy so iegenwerdigen in und mit krafft buffes Breffes gang ftendig find, weber hebben entfan: gen lathen, und de Ehrbenambte Raht find alfe ohne foban Summen overantwortet was, ben Ehrbaren unfen Reben wedder overantwortet hebben be foban Summen Worth nach unsem Begehre und befehle to fromen und beste unser und unfer Land und Lude und in besonder! heit mede in be erfryung unfes Schlottes bes Calens berges weber gekeret hebben quit en scholben und loß reben wy be ehrbenambte Borgermefter und Rathmanne unser Ctadt Hannover van sodaner overgeantworben

Summe ber Ses und twintig hundert gulben in golbe und gelbe iegenwertigen in unde mit Rrafft buffes Breffes gant einig quit ledig und log und hebben be van onen tor noge upgenommen und entfangen lahten, wy willen od und fcullen fe fodaner erbenambten Sum= men halver und öre Nakomelinge vor aller tokomptige Unsprake und beschwerung dat sp unses allerhilligsten Babers bes Pabstes, bes Legaten Raymundi ebber jemands vom overwegen, ebber boch fus wo batjenige ung to kamen mochte barvan gensliken benehmen ent= lasten und entfreyen; so bat se und ore Nakomelinge barvon nicht schüllen beschweret und bemoyet werden, Begevet sid averst bat be Erbenambte Raht to Sanno= ver edder öre Nakomen van unsen allerhilligsten Bader bem Pabst, bem Legaten Raymundo, edber boch fust van örentwegen boch einen andern fo alfe sich be Erbe= nomt Raht tho Hannover vormahls der gedachten erfor= berung van bemfülven Legaten Raymundo, den brud= ben Deil beffulven Gelbes vorgenomen up unfe Berboht opgeholden, un fo och bat fülffde Legate ohne offt in sinen Byschrifften by schweren Peinen verbohten fo ban gelber nemande man op unfes allerhilligsten Ba= ders des Pavstes alleine erforderunge folgen to lathen, und boch allickwoll to unsem Befalle we vorgebacht heb: ben overantwortet sodaner Unsprake, ebder wo batjenige uns tho kehme, sodanes Geldes halven erforderunge la= ben und barborch georfaket worden, foban erbenambt Summen uht to gewende und bes fo dorbenevens offt in jenigen andern by Schaben kehmen Co schulle und wille wy op er ansakend von stund bartho verpflichtet

fin, bes wy Uns ock so jegenwerbigen vor Uns unse Erben Nakomen und als wehme in und mit Krafft düsses sülven Breffes verpflichtigen und Verreben, dat wy benn van stunden an opschwent wedder rede und behelp op unse Lande und Lüde twischen Deister und Leine und op de Viff Goe setten und anschlan laten einen gemeinen Landschatt, und na wendliker wise sick up de erbenombde Ses und twintig hundert Gülden in Golde und Gelde und was de Raht the Hannover dartho in bewissiken Schaden gekomen were verlopende dartho unse Lande und Lüde erbenombt dem scholde uht toge und verpflichtet sin.

My willen und schüllen und och, fodans angeschla: gen schatts den nicht op tho borende und tho entfan= genbe undermaten od fobanes nemandes van unfer wegen tostande offte darin nemede to erwiesende ohne alle gefehrbe, fondern so bar angeschlagen statt beger und alle ehem jenige offrickinge ton Sanden bes Erbenombten Rabens tho Hannover komen lahten, benn nach orer bequemicheit op tho borende tho entfangende, dartho man den scholden und wolden ohne dorch unfe Umbte und Wogbe gelick- und ander Schatten und Upkomen to orem besten in to fordernde behülp sin, Da fobahner örer uhtgelegten Sume und ores bewisliken Schaben barmebe tho erholenbe, Go bat fe bes ia ohne allen affbrock hinderdeil und Schaben gensliken bliven fcul= ben. Alle buffes Breves Puncte und Articull sambt und einen juwelch befundern, reden und loven my ob= genandte Fürsten vor Ung unse Erben und Nakomen den upgemelden unsen leven getruen Borgermestern und

Rahtmannen unser Stadt Hannover und ören Nako: men, by unfen Fürstliken waren truen ohne alle nye offte olle funde od one gefehrbe unverbroken woll tho holdende und hebben des tho Wahrheit und mehrer be-Kentniffe, Duffen unferm Breff mit unfer eigen Sand neden beschreffen, mit unferm anhangende Ingesegel witliken befesten labten. Und my Catabrina van ber fülfen Gnaden gebohrnen von Sachsen etc. hertogin tho Brunschwicke und Luneborg bekennen openbahr in und mit duffem falfen Breffe vor Ung und alf wehme. Co be Hochgebohrne Fürste unse leve Herr und Gemahl obgemelb vor sich und finer Gnaden Erven unde Nako= men, unfen leven getruen Borgermestern und Rahtman= nen tho Hannover und oren Nakomen sick sodahner Sess und fwintig hundert Gulben an Golbe und Gelde vor= redet. wo vorertellt verpflichtet und verredet hefft, fo= bans es geschehen mit unferm Guben Willen und Buls borde, Bewillen und Butborben ohne fobans iegen= werdigen in krafft buffes Breffes und offt foban erbes nambbe Land und Lübe tokomende an Ung borch bat= like overgangs unfes leven Herren und Gemahl erge: melt bat Gott frifte nach finen Gnaben, So wy barmebe belifftichtiget sind fellen dan schüllen und wy willen tho allen Articuln buffes Breffes und tho einem isliken besondern voreltelt an statt und van wegen bes obge= nandten unses leven Herrn und Gemahls one inigen offbroke the holdende verpflichtet fin, bat my also sembt= liken in allen Articuln duffes Breffes begrepen, den · vielbenamben unfen leven getrüch Borgemestern und Rahtmannen tho Hannover und oren Nakomen in gubehelpe offt gefehrde und hebben bes to festliken haldinge und tor Urkund düßen sülven Breff mit unser eigen Hand nedden beschreffen, und mit unserm anhangenden Ingesegel beneven des Vulbord unses leven Heren und Gemahls Ingesegel witliken laten hengen, Geven nach Godesbort, Dusend Viffhundert darna im Sesten Jahre am Montage nach dem Sonntage Estomihi etc. Unser Handschrifft herüber Gatahrina 2c. mit unser geschrieben.

### 10.

Die Stadt Lüneburg entbindet die Stadt Jannover von ihren, durch die Sate übernommenen eidlichen Verpflichtungen. 1519.

Wy Borgermestere und Rahtmänne tho Lüneborg bekennen und betügen openbahr in und mit düssem Bresse vor Uns und unse Nakohmen und als wehme dat wy mede vullborth und fuller macht unser Börger und Gemeinheit tho Lüneborg, den Praelaten Manschop und Steden des Fürstendoms Lüneborg tho sambt der Herschop darfülsest und mit Nahmen den ehrsamen Borzsichtigen Borgermestern und Rahtmännen och den gemeinen Börgern der Stadt Hannover sodahner Pslicht und Eide, darmit Uns vorsaren und se unseren Borzsahren Uns und Unser Stadt Gemeinheit van wegen einer Verdracht de sathe genandt wo in ergangen Jahren Im Lande tho Lüneborg mit und twischen der Herschop Praelaten Manschop und Steden und Wickbelden des

fülften Landes up gericht, och mit Segeln und Breffen und eeden befestet, Verhafft gewesen, edder nach einiger maten verhafftet mechten sin, In der besten wise und Korme, alse wy to rechte allerbestendigst dohn können und mögen, mede to einen overslödigen Versekeringe undt aller örer Notorst verlaten hebben und verlaten se och noch also jegenwärdigen in Krasst desses Verstes, immathen wy und unser Stadt Manheid deswegen eckgliker Gestalt wedder umme verlaten sin, Jedoch andern Verssen und Verdrachten unverfängliken, des tho mehrer wissenheit hebben wy in Macht und Nahmen vorbevört unser Stadt Secret an düssem Verst wissend dahmen dan hangen na Christi unsers Herrn Gebohrt Vesteindundert im Negenteinden Jahre am tage Cosmae und Damiani.

### 11.

5. zeinrich des Jüngern Bestätigung der hansverschen Aechte und Privilegien. 1523.

Von Gottes gnaden, Wy Hinrich de Jünger sehligen Hertogen Heinrichs Sohn Hartogen tho Brunsschwig und Lüneborg bekennen und betügen opentlick in Düssem Breffe vor Unst unse fründlicken lesen Brödere und unse sambt Erven, Erffnehmen, Nackomen und alswehme, So alse de Ehrsahmen unse lese getrüen Borgemeister und Rahtmänne tho Hannover, Uns alse mede öhren Landes Fürsten untertähnliglichen angefallen und gebeden hebben, wy öhne alle öhre Privilegia, Recht, Gnade, Wahrheit und Fryheit, so se

van unferm VorElbern Gefeddern und van ben Forsten= dohm hebben gnedichlich the confirmirende und the bestedigende, So hebbe wie folde ohre bende, od ben truen Deenst fo se Ung unde Unsern BorElbern willig= licken vaken gedahn, und fortmehr dohn willen angesehen, und hebben up so dahn öhr ansökend uht gnädiger thöneis gunge alle öhre Privilegia, Recht, Gnade. Fryheit und gewonheide, confirmiret und bestetiget, confirmiren und bestetigen od ohne ba jegen werdigen in Krafft buffes Breffes; Wie willen od und schollen se barby lathen, handhaven beschütten und beschermen, ahne jenige affbrocke und Verkortinge bes my so tho Dohnde stendig und bekennig feind, reben und lofen och sodahnes vor Ung unse fründlicke lefe Bröbere und unfe fambt Erven und Erffnehmen Nakomen und alswehme ben erbenomenden unsen lefen getruen, Borgermeistern und Rathmännen tho Hannover, und öhren Nackomen mede tho Behueff öhrer gemeinen Börgern stebe, fest, unverbrocken, ohne Gefehrde woll tho holbende.

Und hebben des in Urckunde und mehrer Wissenheit unse Förstlicke Ingesegel vor Uns unse fründlicken lefen Brödern sambt unsern Erven und Nachomen witlicken heten hangen an dussen Bref und mit unserm Handztecken befestiget.

Gegefen na Christi unsers Herrn Gebort Vieftein: hundert darna in dem Drey und twintigsten Jahre am Middewecken na dem Sondage Cantate.

> Б. Б. 3. Br. u. L. meine Hand.

(L. S.)



#### 12.

Raiserliche Amnestie für die Stadt Zanover, und Bestätisgung ihrer Privilegien, unter der Bedingung, sich sofort von dem schmatkaldischen Bündnisse loszusagen.

Augeburg, 1548.

Wir Carl ber Funffte von Gottes Gnaben Romi= icher Ranser, zu allen Zeithen Mehrern bes Reichs, In Germanien, zu Sifpanien, beiber Sicilien, Jerufalem, Hungarn, Dallmatien, Croatien zc. Konig, Erghergog ju Desterreich, herhog zu Burgund ic. Graffe zu Sabf= purg, Flandern und Tyroll ic. Bekennen öffentlich mit biefem Brieffe, und thun fund allermenniglich, baß wir Unfern und des Reichf lieben getreuen Burger= meifter, Rahte, Burgern und Gemeinde ber Stadt San= nover fambt berfelben Unterthanen, auff Ihr unter= thanige bemutige Bitte und erzeigung, fo Gie burch ihre Befandten ben Ung getahn, auch fleiffige Fürbitte, von Ihrentwegen an Ung gelanget, und beschehene Aussohnung, und aus andern beweglichen Uhr= fachen, fürnemlich zu erzeigung Unfere gnabigften Bemuhts und Neigung so sie bem heiligen Reiche teutscher Nation und dem Vaterlande tragen, und dieweile ohne das Unfer Rapferl. Guthe bie Schof ihrer Milbigkeit niemands verscheust, fondern benen Ihre Schuld er= kennen, Gnab und Milbigkeit zu erzeigen geneigt feyn, mit wollbedachtem Muhte und rechter wiffen, aller un= gnabigen straffe bie Sie von wegen ber Adhaerentz, Forderung, Bulff und Benftand, fo Sie unfern Ungehorsamen in negst entstandener Reiegesubung, getahn und bewiesen, nach aufffatung Unfer und bes Reichs

Recht Ordnung und Satung, und fonderlich nach aus: weisung unserer achterklerung, bamals ausgangen, möch: ten verwircket, und begangen haben, genglich und gar entlediget, entbunden, bavon absolviret, derselben aller= ding begeben und Sie wiederumb in Unfer und des Reichs Gnade, hulb und Schutz und Schirm auffge: nommen, und empfangen; Absolviren, entledigen, ledigen und entbinden Sie bavon, begeben Sie folcher Straff bes Rechtens, und obberurter unserer und bes Reichs Satung und achterklärung und nemen Sie wie: berum in unsere und bes heiligen Reichs Gnad, huld Schutz und Schirm, alles von romischer Ranferl. Macht Bollfommenheit wiffentlich in frafft dieses Brieffes, Also daß nun hinführo an weber gemelte Bürgermeifter, Raht, Bürger und gemeinde ber Stadt Sannover fambt derfelben Unterthanen, noch ihre Saab und Guhter eigen noch Lehen, liegends, noch Barende, berürter Sachen halber mit noch ohne Recht, mit angelangt, betombert und beschäbiget, fondern gant frey und ledig stehen und pleiben und darumb mit angezogen, nach Ihnen bie an ihren Ehren wurden Umbtern, Stand und Wesen, beggleichen an ihren habenden Frenheiten, Privilegien Dber und Gerechtigkeithen auch alten löblichen Gebrau: chen und Herkommen die wir Ihnen auch hiemit, so viel Sie beren in rechtmeßiger Posses und Gewehr fein, confirmiret und bestätet haben wollen, gang feine Verletung noch Verhinderung bringen foll noch mag in feine weife.

1) Dagegen sollen sich gemelte Bürgermeister, Raht, Bürger und Gemeinde der Stadt Hannover aller (Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.) einigung und Bündnüssen, So sie mit jemand hetten und wieder Unß Unsern freundlichen lieben Brüdern, den Römischen König sein Berstanden oder gedeutet werden möchten und sonderl. der Schmalkaldischen Bündniß, jeso alsbald gänzlich verzehen und darauff versprechen und zusagen, hinfüran kein Bündnüsse offensive noch defensive einzugehen, es sey unter was Schein es immer wolle darinnen wir, gedachter Unser lieber Bruder der Römische König und beyde unsere löbl. Häuser Desterreich und Burgund und andere Unsere und seiner lieb erbliche Fürstenthumb und Lande, mit außtrücklich außgenommen und vorbehalten werden, und sollen Uns als Römischen Kayser gehorsam und gewertig sein, wie frommen getreuen Unterthanen des Reichst gebühret.

- 2) Sie sollen auch schuldig senn, so offt und dick Uns gefällig, öffnung in der Stadt Hannover, wie starck oder schwach est unser Gelegenheit sein wird zu gestatten und zu geben, auch der Justitien so wir im Reiche auffzurichten bedacht sein, gehorsam leisten,
- 3) Es sollen auch Unserm freundlichen lieben Brübern den römischen König, deßgleichen den Herhogen von
  Braunschweig und sonst allen und jeden Geistliches und
  Weltliches standes, so einich Gerechtigkeit, Forderung
  und Anspruch zu Ihnen und Ihren Bürgern und Zugehörigen je gemein oder insonderheit zu haben vermeinten, auch Ihnen denen von Hannover, dargegen alle
  Ihre Desensiones und Exceptiones vorbehalten sein,
  entweders in der göhte zu vertragen, oder wo dieselbe
  zerschlüge, Sollen Sie, waß Sie dar Ihnen zu rechte

entscheiben und verordnen werden, zu halten schuldig senn.

- 4) Sie follen auch Unsere bestzleichen hochgedachts Unsers freundlichen lieben Bruders des römischen Köznigs wiedersachern und ungehorsahmen, weder die so der jüngst erwegten empörung verwand oder anhängig gewessen, noch sonst einig andere, ieho oder künsttiglich, ben Ihnen in die Stadt nicht einnehmen, enthalten noch unterschleiff geben, Heimlich noch öffentlich, auch weder denselben noch ihren Unhängern einich Hülffe, Benstand noch Fürschub ihun in keinerlen Weise noch wege sonz dern sollen sich allenthalben zu Uns und obgedachten Unsern lieben Brüdern dem römischen König halten als gehorssame getreue Untertahnen.
- 5) Sie sollen auch nicht gestatten, daß sich Ihre Bürger oder Untertahnen in obberürter Unserer und vorgedachtes unsers Bruders wieder Sacher, oder anderer Unserer oder seiner Lieb wiederwertigen Dienst in oder außerhalb des heiligen Reichst begeben, sollen auch ansbern die sich dahin begeben wolten, den Pas oder Durchzug nicht gestatten, und so darüber ihre Bürger oder Untertahnen einer oder mehr sich dahin begeben würden, Sollen Sie mit gebührlicher straffe gegen dem oder densselben mit allem Ernst verfahren und handlen, ohne alle Gesehrde
- 6) Und so viell die aus der Stadt Hannover oder Ihre zubehörigen gelanget, so Uns angehangen, oder aber berürter Kriegeshandlung halben, sich aus der Stadt geztahn hetten, dieselben sollen derhalben weder heiml. noch öffentlich, nicht beleidiget noch beschweret werden noch

folches Ihnen zu entgeldnüß oder Nachtheill kommen, es sey in Krafft ihrer Stadt Ordnung Constitution oder anders,

- 7) Weiter sollen Sie auch allem dem jenigen so wir dem Reiche und teutscher Nation zu ruhe nut und gedeihen ordnen werden, gehorsahmen, und dasjenige daß wir Ihnen zu kerung und Abtrag des Krieges Kosstens, darein wir durch Veruhrsachung der Hülff und Benstand, so Sie Unsern wiederwertigen in diesem nechst verlauffenen kriege als obstehet gethan kommen sein auffzgeleget haben, gehorsamlich vollenziehen,
- 8) Und letlich zu sagen geloben und versprechen alle obberürte Articull so viell Sie die belangen stett, West, und unverbrüchlich zu halten, und darwieder nicht zu handeln noch fürzunehmen heimblich noch öffentlich, zu keinerlen Weise noch wege ohne gesehrde.

Doch sollen allen biejenigen so in obberürt Ihr ergebung nicht bewilligen oder barwieder handeln oder die Unsern ungehorsahmen und wiederwertigen noch anshängig seind, In dieser unser begnadigung keinesweges begriffen, sondern Uns vorbehalten sein, gegen denselben und ihren Haab und Gühtern Ihrem Verdienst und unser Gelegenheit nach zu handeln, Und gebiethen darauff allen und jeden Chur Fürsten Fürsten Geistlichen und Weltlichen Praelaten, Graffen, Freyen, Herrn, Ritter, Anechten, Haupt: Leuthen, Land Vögden, Vißedomben, Vögden, Pflegern, Verwesern, Ambt: Leuthen, Schultheissen, Vürgermeistern Richtern, Rähten, Würzgern, Gemeinden und sonsten allen andern Unsern und des Reichs Untertahnen und getreuen, In was würden

Stats ober Wefens die feind, ernstlich und festiglich mit diesem Brieffe und wollen, daß Sie die obgenandten Bürgermeister, Raht, Bürgern und Gemeinden ber Stadt Hannover auch ihre Untertahnen, so viel beren in gemelte ergebung bewilligen ober bawieber mit thun, auch ihre Haab und Guhter obberürter Handelung hal= ber unangelangt und bekummert Und ben biefer unfer Rayserl. Absolution Huld und Gnade, Schutz und Schirm auch obberürten ihren herbrachten Frenheiben, Privilegien, Dber und Gerechtigkeit, fren sicher und ohne alle beleidigung irrung und Berhinderung beruhig= lich bleiben laffen, und hierwieber mit thun noch jemanbs anbern zu thun gestatten in feine Beife alf Lieb einem jeben sey Unfer und bes Reichs schwere Ungnabe und Straffe und darzu eine Poen, nemlich hundert Marck lötiges Goldes zu vermaiden, die ein jeder fo offte er freventlich hierwieder thete, Ung halb in Unser und bes Reichs Cammer und ben andern halben theill obgenandten Bürgermeistern Raht Bürgern und Gemeinde ber Stadt Hannover unableglich zu bezahlen verfallen fein folle. Mitt Uhrkund biefes Brieffes besiegelt mit un= ferm Kapferl. anhangenden Insigel, Geben in Unser und bes Reichs Stadt Augspurg an Drey und Zwantigsten tag bes Monahts February Nach Christi unfere lieben herrn Gebuhrt Funffzehen hunder und im acht und Biertigsten, Unsers Ransersthumbs im acht und Zwanzigsten und unferer Reiche im bren und bren: ffigsten Jahren ic.

#### 13.

Berzog Erich überläßt der Stadt Zanover zur Versgrößerung ihrer zölzung und Weiden einen Plaz und zu milden zwecken die Güter der Kalandsbrüderschaft auf der Neustadt, gegen Empfangnahme von 1500 Thaz Ier. Auch sollen die der städtischen Vestung schädlichen Gebäue auf der Neustadt abgeschafft werden. 1553.

Wir Erich von Gottes gnaben Bergog ju Braun= schweig und Luneburg, Bekennen offenbahr in biefem Brieffe, vor Ung, unfere Erben und Nachkommen, hie= mit bezeugend, daß die ehrfamen Unfere lieben getreuen Bürgermeistere und Raht unfer Stadt Hannover, Ung hiebevor und nochmals iego, den Abgang und Scha= ben fo fie verruckter Zeitt an ihren Geholgen und Weiben erlitten, und fürter, wue bem mit Rahte nicht gehulffen ober fürkommen wurde, ju endlichem Berberb und Untergang ihrer Geholgen leiben mußen in Unter= thanigkeit furbracht, mit unterthaniger fleiffiger Bitte, Ihnen unsern Plat von bem Sannoverischen Bruch an bie hohen Landwehr stoffenb, bero: wegen zukommen zu laffen, Alf wir ban Ihnen und ganger gemeiner Stadt auf fonderlicher Zuneigunge mit allem Gnaden und guhtem gewogen, und Ihr gedepen, Auffnahm, Rut und Wollfahrt in alle wege gerne vernehmen und barinnen beforbert feben, Go haben wir bemeltem Plate durch etliche unsere Rahte neben ge= nandtes unfer Stadt Rahtsperfohnen besichtigen laffen, Und wiewoll befunden, daß Ung etwas bedencklich den gemelten Plat zu übergeben, bemnach ift baffelbe von Ung nicht angesehen, fondern bamit Sie je weiter Unfer

als Ihres Landes Fürsten Zugeneigtes Gemuht gegen Sie nicht anders ban zu gebei, wie obgemelt Ihrer Wolfahrt zu fpuren, haben wir Ihnen Ihren Machkommen und ganger Gemeine, biefen furgefchriebenen unsern Plat gnediglich zugeeignet und gentlich überge: ben Thun, dasselbe in Krafft und Macht dieses Brieffes also das Sie solchen Plat so weit der von den Rehten abgeweiset, gleich andern Ihren Holgungen, mit einem Graben umbziehen, und fur Unlauff befriedigen, benfelben auch nun hinfurt vor sich und alle Ihre Nachkom: men ohne unser noch fonst mennigliches von unfernt: wegen Berhindernus, nach Ihrem Beste und Gefallen einheben Rugen und gebrauchen follen und mogen, Jedoch unfer habenden Soch = und Oberkeit des Ohrts unabbrüchlich und wir und unfere Mitbeschriebene wol= Ien diefer unfer Ueberlaffung Ihr Bekeninger Berr und Wehr fein und Sie fo offte des Roht und bey Ung gesuchet wird barben schüßen und handhaben, treulich und ohne alle Gefehrbe. Es haben auch mehrgemelte unfere liebe Getreuen Burgermeiftern und Raht zu hannover, Ung hievor und jego gang unterthanig furgebracht, bas ihrer Kirche Fabricen fast unvermüglich, auch sonst bas Jenige, fo zu unterhaltung Kirchen und Schulen fundiret und verordnet gewesen, etwas geringe und jum Theil verrückt das die gang schwerlich unterhalten mit gang unterthäniger Bitte, bas wir Ihnen bie auffeom= men und Zinsse, sambt Capitalen und Haupt : Summen unfer Calenden auff unfer Deuftabt Dofelbft, zu Gottes Ehre und Forderung der Studirende Jugend, gnäbiglich zu ordnen, eigenen und übergeben wolten,

dieweile wir dan Ung schüldig erkennen alles des, fo zu Gottes chren gereichet embsfiges Fleißes zu befürdern auch betrachten, das biefe Schuler zu Gottes ehren von frommen Christlichen Bergen gegeben berowegen und auff bas Gottes Ehre umb fo viellmehr befürdert und bie Jugend in Studijs Christlich erzogen und biese Allmofen undristlicher Weise von untuchtigen Leuthen nicht umbbracht und disergiret werden und auch an Ihrem Corper getreulich zusammen gehalten werden, aus die= fem Christlichen Bedenden haben wir alle unfere Gerech= tigkeit Jus patronatus conferendi ober praesentandi, wie bas Nahmen haben mag, in vielgebachten Raht zu Hannover und ihre Nachkommen transferiret, Thun bas auch hiemit und Urfund bieses Brieffes aus Lan= besfürstl. Dbrigkeit, wie foldes zu recht ober von Ge= wohnheit wegen am bestendigsten und krefftigsten ge= schehen foll und mag. Im Fall auch ein ober mehr von den jegigen Calendesherrn Gotteswort entgegen weh: ren, und baffelbe anzunehmen in weigerunge ftunbe, alf ben foll ein Ehrbar Raht Fueg und Macht haben, ben oder diefelben mit Unferm ober unferer Rahte Bormif= fen feiner Possession und Auffnahme bere Binffe zu entsegen, und biefelbe Saupt-Summa und Binffe gu milben Cachen ferner zu gebrauchen, Dergleichen wir auff ben töblichen Abgang ber iesigen Calendes : Herrn albereit andere unduchtige Persohnen versehen weren, folche Berfehung follen hiemit auch genglich cassiret, auffgehoben ab und tod fein, Es follen auch die jegi= gen Calendesherrn keine Fug ober macht haben, jemand anders zu bes Calendes Guhtern ober in ihre Bruber=

schafft ferner einzunehmen, sondern gedachter Raht und Stadt Hannover foll nach eines jeden Possessorn absterben, fein Untheil zu Gottes ehren zu gebrauchen und an sich zu nehmen Gewalt und Macht haben. Wir wollen Auch und unfere Nachkommen follen mehrge: nandten Rahte zu Hannover und Ihren Nachkommen ben dieser unser Ueberlaffung und Resignation unserer Gerechtigkeit gnäbiglich schüten und handhaben, wo er und wan Ihnen deffen von nöthen, Sunderlich aber ob jemandes, fo jego in Possessione eines Studes bicfer unser Calenden were, Und biefer unser Translation und Resignation anfechten wurde, So follen und mol-Ien wir vielgenannten unfern Unterthahnen die von Sannover gnäbiglich schüßen, Sandhaben und vertreten, alles ohne Gefehrbe, Und foll alfo diefe Gerechtigkeit immer fort und ewiglich bey bem Rahte zu Hannover und ihren Nachkommen fein bleiben, die diefe Guhter berürter Calanden in ihrem Corpore, Capitalen, Binffen und Aufkommen, In und aufferhalb ber Stadt Hanno: ver belegen, getreulich administriren, behalten und bewahren follen und wollen, wie Sie bas gegen Gott bem Allmächtigen, bem es gegeben verantworten wollen, Bor diese unfere Gerechtigkeit vorbemelter beider ftucke, haben Ung Burgermeister und Raht zu hannover = Funfzehenhundert Thir. bahr an einer Summen unterthaniglich verehret und überreichet, die wir empfan= gen, fagen berowegen obgebachten Raht und Gemeine unsere Stadt Hannover von biefer Summen gang und in allen quit ledig und log; Dieweile wir auch in nehern Kriegesläufften vernommen, dat etliche Be=



bau auff unfer Reuftabt vor unfer Stabt Ban= nover, die berfelbigen in Zeitt der Roht, ba man fich von Feinden zu befahren, fast schedlich, und berhalben albereit zum theill abgeschaffet, und ban die Wieder= bauung berfelbigen Baufer eben gleich Wefahr und Sorge auff sich haben wurde, Co haben auff ferner ihr unterthäniges Suchen und Bitten wir Ihnen gnädig= lich versprochen, bas wir neben und mit dem Rahte zu Hannover folde Orther besichtigen und alsban gnäbige Beschaffung thun wollen was folder Bebau, bie ber stadt gefehrlich ober nachtheilig befun= ben, hinfürt eingestellet und verpleiben und gu-Kunfftig wiederumb nicht erbauet werben, die Sohe auch, fo ber Stadt Beste nachtheilig befunden abgereumet und eingezogen werden follen, Jeboch bas folches mit un= ferm Worwiffen geschehe, und bemelter Raht benen, ben die Gebäude und Pläte zugestanden von benfelben ben gewöhnlichen und gebührlichen Bing jährliches dargegen entrichten und folches in einem Revers unter ihrer Stadt Ingesegel verfertiget caviren und verschreiben; Des zu Urkund haben wir Unser Secret an diesem Brieffe miffentlich thun hangen und mit eigener Sand unterschrieben, Geschehen nach Christi Unfere Beylan= bes Gebuhrt Funfzehnhundert Funffzig Drey Jahr, am tage Bartholomaei Apli.

(unterz.) Bergog Erich.

### 14.

Raiserlicher Befehl, daß die Güter der Stadt Zano= ver nicht mit Arrest belegt werden sollen. Speyer, den 25. Sept. 1570.

Wir Maximilian ber ander von Gottes Gnaben,

Erwehlter Römischer Kanser zu allen Zeithen Mehrern bes Reichs, in Germanien, ju Sungarn, Bobeim, Groa: tien und Schlavonien zc. Konig, Ergherhog zu Defter= reich herhog zu Burgundi, Staper, Karndten, Crain und Würtenberg zc. Graffe zu Tyroll, Bekennen öffent= lich mit diesem Brieffe, und thun fund aller mannig= lich, bag Ung unfere und bes Reichst liebe Getreuen M. Bürgermeister und Raht ber Stadt hannover un: terthäniglich fürgebracht und zu erkennen gegeben, Db woll in gemeinen Beschriebenen Rechten, besgleichen bes heiligen Reichs Constitution, Ordnungen und Sagun= gen, fattlich und woll fürseben und geordnet, bag feine Sachen mit Arrest, Rummer und Regressalien, und also von der Execution angefangen, sondern ein jeder ben orbentlichen Rechten und besselben austrag gelassen werben folle, Und ban Gie bie gebachten Burgermeifter und Raht ber Stadt Sannover einem jeden umb feinen Spruch und Forderung zu ordentlichem Rechten gufte= hen und bemfelben nicht vorzuseyn bigher allewegen ers bietig gemesen und noch wehren; Go truge fich gar offt und vielmaln ju, baß Sie nicht alleine an Ihren Ges meinen der Stadt fondern auch ihrer Rirchen, Rlöfter Hospitall Burger und Inwoner Guhtern, von den umbwohnenden Fürsten, Graffen, Eblen, Umbt= und anbern Gerichts: Leuthen über alles ihr Recht erbiethen. mit Arrest Kummer und Regressalien, vielfältiglich beschwert wurden, also bag Sie der Gemeinen Recht und Reichs : Ordnung offtmahls nicht genieffen, fondern sich zu unbilligen Vertragen und compositionibus bringen laffen muffen. Und Ung barauff bemutiglich angeruffen

und gebehten, daß wir Ihnen auch ihren Burgern und Inwohnern zu Ubwendung folder angezogenen Beschwer= den mit unserer Rayserl. Hulffe und einsehen zu erschei= nen gnäbiglich geruheten. Des haben wir angesehen folch Ihr bemutig zimlich Bitt, und barumb furnem= lich auch, daß wir ohne daß alle Unfere und des Reichs Untertahnen und Getreuen ben Recht und Unferm und des heiligen Reichs heilfamen Constitutionen, Satun= gen und Ordnungen zu erhalten handzuhaben, zu fchüßen und zu schirmen Wie Ung ban auch Unsers tragenden Rapserlichen Umbts halben gebühren will, woll geneigt und ganglich gemeinet feind, Mit wollbedachtem Muht. guhtem Raht, und rechter wiffen den Bemelten Burgermeistern und Raht ber Stadt Sannover, über vor= berührte Borfehung gemeiner beschriebenen Rechten, Reichs Constitutionen und Ordnungen, Roch ferner diese sondere Gnade getahn und Freyheit gegeben, Thun und geben Ihnen die auch hiemit von Römischer Kay: ferlicher Macht Vollkommenheit wiffentlich in Rrafft biefes Brieffes; Alfo bag nun hinfuro in ewige Zeitt, Niemand maß Murben, Standes ober Wesens der ober die seind, bemelter Stadt Hannover, gemeine ober Ih= rer Kirchen, Klöster ober Hospitale Burger und Inwohner, fonderbahre Guhter ober auch derfelben Persoh= nen, mit Arrest Rummer, Regressalien ober berglei: chen unordentlichen Mitteln angreiffen auffhalten ober beschweren, fondern sich berfelben gegen Ihnen allen und jeden gänglich enthalten, Und waß Sie zu Ihnen fambtlich ober jedem insonderheit zusprechen, durch ben ordentlichen Weg Rechtes deffen Sy, wie obstehet,

einem jeden statt thun, und bem nicht vorsein fich er= biethen, fuchen und austragen fich auch beffelbigen ers fettigen und benugen laffen follen Und gebiethen bar: auff allen und jeben Chur : Fürsten, Fürsten, Geiftlichen und Weltlichen, Praelaten, Graffen, Fregen, Berrn Rittern, Knechten, Haupt Leuthen, Umbts Wogten, Dig: thomen, Bogten, Pflegern, Bermefern, Umbtleuthen, Lanbrichtern, Schultheißen, Burgermeistern, Richter, Rähten, Bürgern, Gemeinden und fonften allen andern Unsern des Reichs Unterthanen und Getreuen In was wurden, Stades oder Wefens die feind, Ernstlich und festiglich mit diesem Brieffe und wollen, daß Sie die bemelten Bürgermeistern und Raht ber Stabt Sanno= ver berselben Nachkommen, und die Ihren wie obstehet bieser unfer Kapserl. Gnad und Freyheit, ruhigl. und unangefochten genießen, und Sie baben ganglich bleiben laffen, auch barwiber nicht thun, noch bes jemanbs an= bern zu thun gestatten in kein weiffe noch wege, als lieb einem jeden fen, Unfere und des Reichs schwere Ungnade und Straffe und barzu eine Poen, Demlich Siebengig March lötiges Golbes zu vermeiben, bie ein jeder so offte er freventlich hiewieder thete, Ung halb in Unfer und bes Reichs Cammer und ben andern hal= ben theill vielbemelten Bürgermeistern und Raht ber Stadt Hannover unnachleglich zu bezahlen verfallen fein folle. Mit Uhrkund biefes Brieffes, besiegelt mit uns ferm Kanferl. anhangenden Insigel, Geben in unfer und des Reichs Stadt Speper ben Funff= und Zwan= tigsten tag des Monathts Septembris Nach Christi un: fers lieben herrn und Seligmachers Gebuhrt Fünffzehen

hundert und im Siebensigsten, Unserer Reiche des Rő= misch= und hungarischen im Achten und des Boheim= schen im Zwey und Zwanzigsten Jahren zc.

(unterz.) Maximilian. mpp.

#### 15.

Raiserliche Bestätigung der stadthanöverischen Privi= legien. Speyer, den 25. Sept. 1570.

Wir Maximilian ber ander von Gottes Gnaden, Erwehlter Römischer Kanfer zu allen Zeithen Mehrer bes Reichs zu Germanien zu hungarn, Bobeim Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. König, Erg= Hergog zu Desterreich, Hergog zu Burgundi, zu Braband zu Steper, zu Karndten, zu Rrain, zu Lugenburg, zu Murtenberg, Dber = und Nieber = Schlesien, Furft zu Schwaben, Marggraffe bes heiligen Romischen Reichs zu Burgow, zu Mehern, ober und nieder Laufenig, Gefürsteter Graffe zu Habspurg, zu Tyroll, zu Pfied, zu Riburg und zu Gört ic. Landgraffe zu Elfaß, Berr auff der Windischen Marck zu Portenau und zu Salins etc.; Bekennen öffentlich mit biefem Brieffe und thun kund allermänniglich; Als Ung Unfere und des Reichst liebe Getreuen Bürgermeister und Raht der Stadt Hannover unterthäniglich angeruffen und gebeh= ten, daß wir Ihnen alle und jede Ihre Privilegia Brieffe und Begnadung und Frenheiten übliche Recht und Gerechtigkeithen, so von unfern Vorfahren, Romi= schen Kanfern und Königen löblicher Gedächtnuß, auch Ung und bem heiligen Reiche und fonst andern Chur Fürsten, Fürsten und Ständen Ihren vordern und Ih=

nen mildiglich gegeben worden auch fonsten alle und jebe guhte Policey alte löbliche Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche als Regirender Römischer Ranser zu confirmiren und zu bestetten gnädiglich geruechten; Daß wir bemnach gnädiglich angesehen folch ihr bieműs thig, simlich Pitt, auch bie Unterthänigen getreuen Dienste so ihre Vorbern Weyland Unsern Worfahren am Reiche offt williglich und unverdroffentlich erzeigt und bemiefen haben, und zu kunfftig Zeitt woll thun mögen und follen. Und barumb mit wollbedachtem Muht guhten Raht und rechter miffen, benfelben Bur= germeister und Raht ber Stadt Hannover und Ihren Nachkommen alle und jeglich obbestimbte Ihre Privilegien, Brieffe, Gnade, Frenheiten, übliche Recht und Gerechtigkeiten fo ihre Wordern und Sie von Ung und bem Beiligen Reiche auch anbern Chur Fürsten, Fürsten und Ständen redlich erworben und hergebracht haben. Darzu auch Ihr alt Löblich herkommen guht Gewohn= beiten, Sitten und Gebrauche, fo viel Sie beffen alles und jedes in Possession und üblichem inhaben feind, Alf Römischer Kapser gnäbiglich confirmiret und bestetiget, Confirmiren und bestetten dieselben auch hier= mit von Römischer Rayserl. Macht Bollkommenheit, wissentlich in Krafft bieses Brieffes was wir baran von rechts und Billigkeit wegen zu confirmiren und zu bestetten haben sollen und mögen, Und meinen setzen und wollen bag gemelte Privilegien, Gnaden, Frey: heit, Recht und Gerechtigkeit, altherkommen und Bewohnheiten Sitten und Gebräuche fo viel Sie beffen alles und jedes wie obstehet, in Possession und üb=

lichem Inhaben feind, In allen und jeden ihren Wor: ten, Puneten und Clausuln, Articuln, Inhaltungen, Meinungen und Begreiffungen, allermaffen, als ob bie von Wort zu Worten hierin gefchrieben ftunden und begriffen weren, Die wir auch hiermit fur genugsahm angezogen und bestimbt haben wollen frefftig und machtig fein, stett und veste und unverbruchlich gehalten merden. Und gemelte Bürgermeifter und Raht der Stadt Hannover, und ihre Nachkommen, sich beren alles ihres Inhalts freuen gebrauchen und genieffen follen und mo: gen, von allermänniglich unverhindert boch Ung und bem heiligen Reiche an unfern und fonst männiglich an feinem Rechten und Gerechtigkeiten unvergriffen und unschäblich. Und gebiethen barauff allen und jedem Chur: fürsten, Fürsten, Geiftl. und Beltlichen Praelaten, Groffen, Fregen, Beren, Ritter, Rnechten, Saupt Leuthen, Land Wogten, Wigthomben, Bogten, Pflegern, Bermefern, Umbt : Leuthen, Landrichtern, Schuldheißen, Burgermeiftern, Richtern Rahten Burgern Gemeinben, und fonst allen andern unfern und bes Reichs Unter= thanen und Getreuen, Mas wurden Standes ober We= fens die fenn, ernstlich und festiglich mit biesem Brieffe und wollen, bag Sie bie mehrgebachten Burgermeiftern und Raht ber Stadt Hannover und Ihre Nachkommen an den obberührten Privilegien, Gnaben Freyhei: ten, Rechten, und Gerechtigkeithen, alten herkommen guhten Gewohnheiten Sitten und Gebräuchen, auch biefer unser Kanserl. Confirmation und Bestätigung nicht hindern noch irren, fondern Sie baben von Unfer und des Reichs wegen, handhaben, schüßen und schirmen,

und bas alles geruhiglich gebrauchen, genieffen und genglich barben bleiben laffen, auch hinwieder nicht thun noch bas jemand andern zu thun gestatten, In keine Weise, alf Lieb einem jeden sepe Unfer und des Reichs schwere Ungnade, Straffe und zusambt ber Pein In obengeregten Ihren Privilegien Begriffen, noch eine andere Peen, Nemtich Zwanzig marck lotiges Golbes au vermeiden die ein jeder so offte Er freventlich bie= wieder thete, Ung halb in Unfer und bes Reichs Cam= mer, und ben anderen halben theill gedachten Burger: meistern und Raht ber Stadt Hannover und ihren Nachkommen unablefliche zu bezahlen verfallen fein folle; Mit Uhrkund diefes Brieffes besiegelt mit unferm Kanserlichen anhangenden Insiegel Geben in Unser und des heiligen Reichs Stadt Spener den Funff und Zwanzigsten Tag bes Monahts Septembris Nach Christi unfere lieben herrn und Geligmachers Gebuhrt Funff= gebenhundert und im Siebengigften, Unferer Reiche bes Römischen im Uchten, bes Sungarischen im Siebenben und bes Boheimbschen im Zwey und Zwangigsten Jahren ic.

(unterz.) Maximilian mpp.

# 16.

Zerzog Julius bestätigt der Stadt Janover ihre Rechte und Privilegien. Janover, den 17. Jul. 1585.

Von Gottes gnaden wir Julius Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Tuhn Kund und bekennen hiemit und in diesem unserm offenem Brieffe für

Ung unfere Erben und Mochkommen; Demnach Weiland bes Bochgebohrnen Fursten, Berrn Erichen, Hergogen ju Braunschweig und Luneburg, unfere freund= lichen lieben Bettern, Bruders und Gevattern, hochlob= licher und Christmilter Gebachtnuß Lande und Leuthe des Fürstenthumbs Braunschweig Calenbergischen theils burch Gr. E. tödlichen Abgang und Gottes gnäbige Dorfehung Ung alf bem nechsten Agnaten und fambten Lehnsfolger eröffenet und angestammet. Worauff wir auch erstlich die würckliche Possession an allen folchen Ung heimkommenden Stifften, Klöftern, Schlöffern, Umb= tern, Städten, Flecken und Dörffern urtachtlich burch unfere Dar Bu fonderlich abgefertigte Rahte ergreifen laffen, und barnechst alten Chriftlichen, Löblichen, auch nuglichem heilsahmen Herkommen und Gebrauche nach, von allen Deffelben Ung eröffneten Furstenthumbs Landständen und gemeinen Unterthahnen, angehörigen und Bermanbten, heute hierunter beschriebenen Dato aber von ben Ehr= famen und vorsichtigen unfern lieben getreuen Burger= meistern und Raht, auch unfern gemeinen Burgern in unser Stadt Hannover die gewöhnliche Erb= und Landhuldigunge in Persohn felbst genommen, bas wir hinwieder ermelten Raht und Burgern Bu Banno= ver alle ihre einhabende Privilegia, gegebene Revers, Gnabe, Rechte, Statuta, Frenheit und lobliche Gewohnheiten, Go fe und gemeine Stadt von unfern hochlöbl. Borfahren, Eltern, Unhern Worfahren erlanget und fonsten von altere herbracht und noch haben, fo ber Ehrbar= und Billigkeit

gemäß sein, gevolbürdet befestiget, confirmiret und bestetiget haben.

Thun das, Vollbürten, befestigen, consirmiren und bestetigen solches hiemit und in Krafft dieses Brieffes vor Unß, auch wegen unser Erben und Nach= kommen, In bester Formb und maße wie das zu rechte und nach Gewohnheit am kräfftigsten, bundigsten und bestendigsten geschehen soll kann oder mag.

Und wir wollen, unsere Erben und Nachkommen sollen auch dem Raht und gemeiner unser Burgerschafft zu Hannover, dieselben Christlich Fürstlich möglichsten Best und unverbrochen halten, dargegen sollen die Bürzgermeistere und Raht, auch die gemeine Bürger in mehrzbemelbter unser Stadt Hannover Uns und Unserm Mitzbemelten treu und hold sein, unser bestes wissen, thun und schaffen, Schaben, Arges und Nachtheill aber warnen, verhüten und abwenden, nach bestem und äußerstem ihrem Bermögen, und sonsten alles und jedes thun, was geztreüen Bürgern und gehorsahmen Untertahnen gegen Ihzem natürlichem angebohrnen einigen Landes Fürsten und ungemittelte Obrigkeit gehöret Alles ben unsern Ehren und treüen ungesehrlich.

Zu Urkund haben wir diesen Brieff mit eigenen Handen unterschrieben auch unsere Fürstl. grosse Inges segel wissentlich baran hengen lassen.

So geschehen und geben in mehrberkrter unser Stadt Hannover, Im Jahre nach Christi unsers Herrn und Heilandes Gebuhrt, Tausend Fünfshundert

Fünff und Achtzig am Sieben Zehnden Monats: tage July.

Julius mpp.

(L. S.)

Franciscus Mützeltin Licent. Cangler.

17.

zerzog zeinrich Julius bestätigt der Stadt Zanover ihre Aechte und Privilegien. Zanover den 17. Juli 1589.

Won Gottes gnaben, Wir Henrich Julius Postu: lirter Bischoff zu Salberstadt und Hertzog zu Braunschweig und Luneburg ic. Tuhn Rund und Bekennen hiemit an biefem unferm offenem Brieffe fur Ung unfere Erben und Nachkommen. Demnach Weiland bes Hochge= bohrnen Fürsten und herrn Erich hertogen zu Braun= schweig und Luneburg, unfere freundlichen lieben Bettern. Bruders und Gevattern Sochlöblicher und Christmil= ber Gebachtnuße Lande und Leuthe des Fürstenthumbs Braunschweig Calenbergischen theils, durch Gr. L. töblichen Abgang und Gottes gnäbige Borfehung, Bei= land bem Sochgebohrnen Fürsten und Beren Julio. Herhogen zu Braunschweig und Luneburg unfers g. und freundl. lieben Herrn und Batern hochlobl. Christmilder Gedachtnuße, Ung alf ben nechsten Agnaten und sambten Lehensfolger eröffnet und angestammet Worauff wir Gr. In. und L. auch erstlich die wirkliche Possession an allen folden Ung heimbkommenben Stifften, Rloftern, Schlöffern, Umbtern, Stadten Flecken und Dörffern Urtachtlich burch unfrer Gr. Gn. und L.

dazu sonderl. abgesertigte Rähte ergreiffen laßen, und darnechst alten Christlichen Löblichen, auch nüßlichen heilfahmen herkommen und Gebrauche nach, von allen Desselben Sr. Gn. und L. unß eröffneten Fürstenzthumbs Landständen und gemeiner Untertahnen, angehözrigen und Anverwandten nicht alleine, sondern auch heute hierunten beschriebenen Dato, aber von den Ehrsamen und Borsichtigen unsern lieben getreuen Bürgermeistern und Raht auch unsern gemeinen Bürgern in unser Stadt Hannover die gewöhnliche Erb: und Landhulzdigung in Persohn selbsten Inmaßen den ein solches von Unß alß Sr. Gn. und L. einzigen Verodneten regizrenden Landes Fürsten und Hersogen zu Br. jeso auch geschehen, genommen.

Daß wir hinwieder ermelten Raht und Bürgern zu Hannover, alle ihre innehabende Privilegia gegebenen Revers, Gnabe, Rechte, Statuta, Freyheit und löbliche Gewohnheiten, So sie und gemeine Stadt von unfern hochlöblichen Bor Eltern, Unherrn und Borfah= ren, auch von hochgebachtem unferm Bl. Bater erlanget, und fonften von alters hergebracht und noch haben, So der Chrbar= und Billigkeit gemeß fein, gevollburbet, befestiget, confirmiret und bestetiget haben, Thun bas Wollbürten befestigen consirmiren und bestetigen, solches hiemit und in Rrafft biefes Brieffes fur Ung auch wegen Unfer Erben und Nachkommen, in bester Forma und mage, wie bas zu rechte und nach gewohnheit am Erefftigsten, bunbigsten und bestendigsten geschehen foll, kan und mag, und wir wollen und unfere Erben und Nachkommen follen auch, bem Rahte und gemeiner unfer Burgerschafft zu Bannover, bieselben Christlich Fürstl. möglich stet Best und unverbrochen halten, bagegen follen Sie Burgermeiftere und Raht auch die gemeine Borgere in mehrbemelter unfer Stadt Hannover, Ung und unfer Mitbemelten treu und hold fein, unfer bestes wißen tuhn und schaffen, Schaben, Urges, Machtheill aber marnen, verhuten und abwenden, nach bestem und eufferstem ihrem Bermogen, und fonften alles und jedes thun, mas getreuen Burgern und gehorsahmen Untertahnen gegen ihrem Natürlichem angebornen einigen Landes Fürsten und ungemittelte Obrigkeit gebühret Alles ben unsern Chren und treuen umgefehrlich, Bu Urkund haben wir biefen Brieff mit eigenen Sanden unterschrieben auch unfer Fürstl. Br. groffe Insiegel baran bengen lagen. Gefchehen und geben in mehrberührter unfer Stadt Hannover Im Jahre nach Christi unfers herrn und henlandes Gebuhrt Taufend Fünffhundert Neun und Uchtzig am Siebenzehnden Mo= nathetag July.

# Henrich Julius.

# 18.

Receß zwischen dem Zertzog Zenrich Julius mit Bürsgermeister und Rath zu Zanover, betreffend den vor dem Stadtvoigte zu schwörenden Bürgereid, die Befreisung desselben von Schoß u. Schap, sowie die Schlichtung der Streitigkeiten zwischen dem Rath u. dem Stadtsvoigte, d. d. den 30. Jan. 1591.

Zuwissen, Als zwischen dem Hochwürdigen, Durch= leuchtigem Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Henrichen Jukio, Postulirten Bischoff zu Halberstadt,

und Hertzogen zu Braunschweig und Luneburg an einem, und ben ehrsamen und Borsichtigen Bürgermeistern und Raht G. F. G. Stadt Hannover anders theils eine Beithero wegen Gr. F. G. bestalten neuen stadt Bogts alba in Hannover Johan Vorbehengeten streitt und Dig= verständnuffe sich erhalten, bas bemnach auff fürgangene nottürfftige Berhor und Handlung die Sache endlich mit benberseits guthem wiffen und willen in ber guthe dahin verglichen ift, das hochermelter Fürst aus gna= ben concediret und nachgegeben bas geb. G. F. G. neuer Stadt Wogt Johan Vordehengete dem Rade berürter G. F. G. Stadt Hannover, ben gewöhn= lichen Bürger Und, wie sie beffen alte Form und Inhalt (fovon Worten zu Worten also lautet wie hernach folget, Ich Lobe und schwere, bas ich ben meinem gnädigen Herrn und Landes Fürsten Hertzogen zu Braunschweig alf meiner hohen naturlichen DBrigkeit nach gebühr und schuldiger Pflicht bey euch Bürgermeistern und Rahtman= nen und Schworen ben allen Burgern und Einwohnern mein Leib und Buth will aufffegen, in foulbigen ge= horsam leben, wieder euch keinen wiederwillen noch auff= ruhr stifften, Go ich mit zur aufjagt gefürdert ben Berordneten Ban Raht und Schwornen in allewege gehorfam fenn in ber Beitt bes Friedens und Unfriedens, mit euch finden und fliessen leben und fterben, Gottes Ehr und fein heiliges Wort als ein from Christ nach meinem höchsten Wermögen helffen befürdern barumb in keiner Moht ausflucht fuchen, barnach mein Leben richten, So als mir Gott helffe) schrifftlich übergeben haben, leisten und schweren solle, dagegen der Raht sich

wegen S. F. G. unterthänig erkleret und verpflichtet, wie Sie auch solches hiemit und krafft bieses thun und sich verflichten, das folches des Wogts Bürger Und zu behinderung seines von Gr. F. G. Ihme befohlenen und auferlegten Wogts Umbts und beffen hergebrachten Rren: und Gerechtigkeit, keinesweges gemeinet, vielweiniger von Ihnen zu bem Ende kunfftig wieder G. R. G. ober Ihne in einige wege gebeutet noch ange= zogen, Sondern Ihme und feinem Nachkommen in foldem Wogt Umbt in Verrichtung besjenigen mas Ih= nen Darin bem alten herkommen und ber Billigkeit nach eignet und gebühret, ohne einige Ihre bes Rahts ein= fperrung frey gelaffen, wie Er benn auch Beitt feines wehrenden Bogt Dienstes, bero Dabey von alters her= gebrachtem Frey = und Gerechtigkeit allenthalben zu ge= nieffen haben und vom Rabe mit Schoff und Schat (jedoch ausbescheiben ba er Burgerliche Guhter und Handthirung an sich bringen und treiben wurde, Won welchem er ban mas hergebracht und billig ift, leisten foll) Dienst, aufforderung in nachbaurlichen gebrechen, auch unzimlichen Geboht und Berboht, und sonstige aller andern gemeinen Börgerlichen Pflicht und Un= pflicht, nicht belestiget noch beschweret, fondern bamit genglich verschonet und imgleichen auch ba etwa 3mi= fchen Ihme bem Wogt und bem Rahte, Migverftend: nuffe einfallen folten, alfban von Ihnen bem Rahte, wieber Ihme nichts thatliches fürgenommen, fondern die Sache an hochermelten Fürsten unterthänig gelangt und barauff von G. F. G. jebesmahl nach Befindung gebürliches Recht billigmeßigen Bescheibes erwarte

.

werden, und also Diese bes Bogts Leistungen, des Bürger Uydes S. F. G. an dero von alters hergesbrachten hoch und Vogten Gerechtigkeithen nicht alleine Zumaln unabbrüchig und unschedlich senn, sondern auch Ihme dem Vogt zu behueff seines Umbts und auff sein ersuchen vom Nahte sedesmahl wan es nötig, gehürliche Handbiethunge wiedersahren soll, und sollen hierdurch also berührte Gebrechen, endlich verglichen und hingelegt senn, und man sich von benden theilen hiernach richten. Wie dan zu Urkund desselben dieser Recels oder Vertrag gedoppelt versertiget und von hochsermeltem Fürsten mit eigener Hand unterschrieben auch Sr. F. G. Braunschweigischen Insiegel desgleichen mit ofstgedachtes Rahts der Stadt Hannover Secret wissentzlich besiegelt ist.

Geben am Dreissigsten Monahtstage Jan. Im Jahre nach Christi unsers einigen Henlandes gebuhrt, Funffzehnhundert Ein und Neunzig.

# Henrich Julius.

| Loc. Sigilli                  | L. S.   |              |
|-------------------------------|---------|--------------|
| appensi Ducis<br>Henrici July | appensi | -            |
|                               | senatus | Julius Jage- |
|                               | Hanov.  | mann Dr.     |

### 19.

Zerzog Ernst zu Zelle gestattet der Stadt Zanover, ihre Landwehr bei Anderten zu erweitern. Zelle, den 28. Junius 1597.

Von Gottes Gnaden Wir Ernst, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg ic. Thun kund und Bekennen, (Waterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

Nachbem bie Ehrfahmen, Weifen, Unfer Liebe getreuen Bürgermeistere undt Rahtmanne unfer Statt hannover, ung unterthanig zu erkennen geben, Wie Gie gerne ihre Landwehr nach Unberten werts, in ben Fregen etwas erweitert feghen und gebehten, bag wir Ihnen barinn gnädige Willfahrung thun mögten, Und Wir ban uff Verordnung unfers Grofvoigbts Abdolff von Benow und anderer Befunden, bas folder orth auf ber gemei= nen huet und Weyde ohne sonderlichen abgang woll zu= entrahten, daß Wir berwegen, und fonberlich in mit= betrachtung, daß Sie ung eine Zeithero Ben erbauung unser Mühlen zu Dörne mit Stein, Rald und ander guhtwillig gewillfähret, und furder mehr thun werben, in folch Ihren suchen in Gnaben gewilliget haben, Thun es auch hiemit und in Rrafft dieses also und bergestalt: baß Sie gemelte Ihre Landwehr von dem Dorffe Ander= ten werts Ben ber Erdigruben, wie biefelbe von unfer abgeordneten vermahlet anzufangen, Bif an ben Greng= stein, ba sich Unser Fürstenthumb enbet, Sechsig Fuch von dem alten Graben anzufangen, inclusive des neuen graben erweitern mogen, ieboch unfer Landesfürstl. Dbrig= keit und Jurisdiction unabbruchig, Dargegen haben gemelte Bürgermeister und Rahtmanne zu Sannover gewilliget sich ber bute, fo Sie bes orthe auff bero von Underten Weybe zwischen gerührter Landtwehr und bem Allerbruch zuhaben vermeinen, ganglich zubegeben, Auch barüber den von Anderten von Wegen des Abbruchs Ihrer Weibe, so Ihnen wegen erweiterung der Landt= wehr begegnen mögte, Uchtzig gulben Mung, fo fie Bey Ihr Capell ober fonften bem Dorffe jum Beften Belegen sollen und wollen, zu entrichten, Doch an andern orthen, da sie Benderseits sonsten der Capell hute Berech=tiget keinen theil hiedurch ichts abgebrochen oder benom=men. Zu Uhrkund haben wir diesen Unsern Brieff mit eigenen handen unterschrieben und Unser Insiegell wisendlich daran heisen hangen, der gegeben Zell den 28. Juny, Anno der Weiniger Zahl Neunzig und Sieben.

(L. S.) Ernst H. zu Br. und Künch.

#### 20.

Zerzog Zeinrich Julius reversirt der Stadt Janover, daß die von ihr zu der landschaftlicher Seits bewilligsten freiwilligen Steuer zugeschossene unverpflichtete freiwillige Verehrung, ihren Aechten und Privilegien unnachtheilig sein soll. Wolfenbüttel, den 2. Dec. 1600.

Von Gottes gnaben Wir Heinrich Julius Postulirter Bischoff zu Halberstadt und Herhog zu Braun: schweig und Lüneburg, Bekennen und thun kund men: niglichen in und mit diesem unserm offenem Brieffe für Und unsere Erben und Nachkommen, Als die Ehrwürz dige und Shrenveste Ehrbare und ehrsame unsere Land: stände, liebe andächtige und getreue Praelaten Ritter: schafft und kleine Städte unsers Fürstenthumbs: Braunsschweig Calenbergischen theils, Uns zu obliegender jehis ger unser Noturst eine freywillige steur, Als nemlich Fünffzehn tausend Thir., gleichwoll Ihren zuvor erlangten Reversen unnachtheilig unterthänig eingewilz liget, doch daß auch die Ehrsame und Vorsichtige un: fere auch liebe getreue Burgermeifter und Raht Unfer Dier groffen Städte beffelben unfers- Fürstenthumbs Göttingen, Sannover, Mortheim und Hameln bag Ihre auch bamit zulegten, baffe biefelbe sich aber beschweret, und bagegen nicht alleine vorige Ihre unterthänige an= gezogene freywillige Zulagen und eine zeithero aus Ih= rem Cammereyen erlegete fchweren Turden Steur und dahero rührende Unvermögen fonbern auch, Inmaffen bann nicht weniger die andere unfere Landstände ber Praelatur, von ber Ritterschafft und fleinen Städten getahn, Ihre alte Privilegia Immuniteten, Fürstl. Verschreibungen und Reverse, altherkommen, Recht fren und Gerechtigkeithen hocheingewendet, boch endlich Ung auff weiter Unfer gnabig anhalten, aus unterthä= niger treuer Neigung und Affection zu einer unver= freywilligen Berehrung pflichteten 3mentaufenb Fünffhundert Thir. gegen notürfftigen Reversen eingewilliget bieselbe heute Dato auch wurklich urthats lich erlegt und bargezahlet hat, wir Ung ban gegen Sie fambt und fonbere mit Gnaben bebanden, und hiermit krafft biefes folder Summen ber Funff und Zwankig: hundert Thir. quitiren und loszehlen, Dag wir Ung bemnach verpflichtet haben, verpflichten Ung auch hiermit frafft bieffes Brieffes, wie es zu rechte am frafftigften geschehen foll kan und mag, daß solche freywillige Wer: ehrung angeregter Zweytausend Funffhundert Thir. Ih: nen ben obgebachten Städten und in specie auch Burgermeister und Raht und gemeiner Burgerschafft ber Stadt Hannover und Ihren Nachkommen, nicht foll praejudiciren nachtheilig ober schäblich fein, an obge:

bachten ihren ersessenen Privilegijs Verschreibungen und Reversen Ihnen von Ung und allen unsern hoch= lobl. Vorfahren Bergogen zu Braunschweig und Lune= burg Chrisimilter Gebachtniß gegeben, auch nicht an ihren alten Berkommen, Rechten Frey und Gerechtigkeiten, fonbern wir wollen und unfere Erben und Nachkommen follen Sie baben Fürstl. und mit Gnaden bleiben laffen schützen und behandhaben, wie es Ihnen verschrieben und Sie fonft erfeffen und wollhergebracht haben, Wie ban auch ihre Menere und Leuthe auffe Lande bieferwegen ferner nicht beschweret ober belegt werben follen, Solches alles gereben und geloben wir in Macht biefes Brieffes vor Ung unsere Erben und Nachkommen den obgebachten unfern lieben getreuen Burgermeistern und Rahtmannern ber Stadt Hannover, ftett Best in guhten truen wollzuhalten ohne einige Gefehrde, Deffen zu Urkund haben wir biesen Revers mit eigenen Sanden unterschrieben und mit unferm Furstl. Braunschweigis ichen Cammer Secret beveftigen laffen; Der geben ift auff Unser Beste Wolffenbuttel ben andern Decem. Anno Sechfzehenhundert ic.

(unterz.) Henrich Julius mpp. Wärner König, Dr.

## 21.

Das Raiserliche Reichskammergericht zu Speyer bes scheinigt am 7. Julius 1608 die ihm geschehene Inssinuation des Raiserlichen Privilegiums. d. d. Speyer, den 25. Sept. 1570.

Wir Rudolff der ander von Gottes Gnaden, Erwehlter Römischer Kayser zu allen zeithen Mehrer des Reichf in Germanien, zu hungarn, Bobeimb, Dallma= tien, Croatien und Sclavonien zc. Konig, Ergherhog ju Defterreich, Bergog ju Burgund, Stepr, Karndten, Crain und Burtenberg, Graffe zu Tyroll zc. Bekennen und thun fund iebermenniglich mit biefem unferm offenen Rayferlichen Brieffe, 2118 an Unferm Rayferl. Cam= mer: Gerichte besselben Advocat und Procurator ber ersam gelert unfer und bes Reichf lieber Betreuer Johan Jacob Köbllin ber rechten Doctor, Ahnwald, auch unfer und bes Reichst lieben getreuen Burgermeister und Raht ber Stadt Hannover in Krafft am Siebenzehenden Martij jungsthin furbrachter signirter Copeij gemein habenben Gewalts Praesentation und Petition, benebenst Privilegij und dan desselben confirmation beibe originaliter cum copijs übergeben, unterthanig bit= tend angeregtes Privilegium wie zugleich beffen Confirmation pro insinuato uff und anzunehmen, die originalia mit erwehnten Abschrifften zu collationiren, quo facto wiederumb zu restituiren und Ihme bar: uber noturfftigem Schein und Uhrkund mitzutheilen, Inmagen foldes bas Gerichtliche Protocoll und besche= hen einbringen ordentlich ausweisen. Dag bemnach uff heute zu endts im Dato bestimbt, an bemfelben unfern Rayserl. Cammer=Gericht, damahls bag ber Edel Unser und bes Reichs lieber Getreuer, Carl Fugger Frenherr zu Rirchberg und Weissenhorn, ber Zeitt unsers Ranferl. Cammer Gerichts Umbts verweser sambt andern von Ung und des heil. Reichs Ständen zugeordneten Urthei= Icn und Assessoren in Unserm Nahmen und an unfer Stadt, in unfer und bes heil. Reichs Stadt Speper

besessen hat, Urtheil hierüber und Decret, dieses nach= folgenden Inhalts ergangen, Gerichtl. verlesen, Publiciret und ausgesprochen worden.

In Sachen begehrter Insinuation und Confirmation Kayserl. Privilegien, Bürgermeister und Raht der Stadt Hannover den Siebenzehenden Martij jüngst beschehen, seind dieselbe, doch vorbehältlich des Heil. Reichs Ober und Gerechtigkeit auch Männigliches Interesse und einreden ieder Zeit vorzubringen so viel recht, hiemit angenommen, auch dergestalt Uhrkund darüber erkennt. Uhrkund dieses Brieffes mit anhangendem Unsern Kayserl. Insigel bevestiget der geben ist in vorbenandter Unser und des heiligen Reichs Stadt Speyer, den Siebenden tag Monahis Julij, Nach. Christi Unsers lieben Herrn Gebuhrt Im Sechszehen hundert und achten, Unserer Reiche des Römischen und Boheimschen im Drey und Dreysigsten, des Hungarisschen aber im Sechs und Dreysigsten Jahren,

(Mun folgt ber Inhalt angezogenen Privilegii und besselben Confirmation lautend also:)

Wir Maximilian der ander von Gottes Gnaben, erwählter römischer Kanser 1c.

(siehe oben Ne 15.)

## 22.

Zerzog Friedrich Ulrich bestätigt die Privilegien und Rechte der Stadt Janover. Janover, den 26. Nov. 1613.

Von Gottes gnaben, Wir Friederich Ulrich Bergog

zu Braunschweig und Luneburg zc. hiemit und in Rrafft dieses vor Ung, unsere Erben und Nachkommen thun fund und bekennen; Demnach Weiland ber Sochwur= diger und Sochgeborner Furst Berr Beinrich Julius postulirter Bischoff zu Halberstadt und Bergog zu Braunschweig und Luneburg, Unfer Gnabiger und Bielgeliebter Berr Batter, hochlobl. Christmilten Ungebendens, verschienen Zwanzigsten July jeglauffenden Jahrs, nach Gottes bes Allmächtigen gnäbigen und unwandelbahren Willen diese Welt gesegnet und ein feliges fanfftes Enbe genommen, Und babero nach feiner Gl. und Lb. tobtlichen Hintritt Ung als bero eltisten Sohn vermoge auffgerich= teter Bertrage Groß Baterlichen Testaments und barauff erfolgten Ranserl. confirmation, auch vorigen ge= leisteten Erbhulbigung alle und jede Gr. Gl. und Lb. hinterlaffene Fürstenthumb, Graff= und Berschafften, Land und Leuthe mit und neben ber Landes Fürstl. Hoheit Regirung und Verwaltung, und unter benen auch unsere Stadt Hannover angestammet und gefallen, die wir auch also burch unsere barzu sonderl. abgefere tigte Rahte und Dienere nicht alleine fo bald apprehendiren und ergreiffen, auch in gewöhnliche Banbgelobnug nehmen, sondern darüber noch anjeso von den ehrfamen und Borfichtigen unfern lieben getreuen Burgermeiftern und Raht auch ganger gemeine bafelbst in unser pers föhnlichen Gegenwahrt, ben Erb = und Landhuldigungs Und mit ausgestreckten Urmen und auffgerichteten Fingern wirklich ablegen und leisten lassen, Als haben wir hinwieder gemeltem Raht und Burgern berürter unfer Stadt Hannover alle ihre inhabende Privilegia, ge-

gebene Revers, Onabe, Rechte, Statuta, Frey: und Lob: liche Gewohnheiten, fo Sie und gemeine Stadt von unfern hochlöbl. BorEltern, Unberrn und Borfahren, auch herrn Groß= und Batern allen hochfeligen erlangt. und fonsten von alters herbracht und noch haben, fo ber Erbar und Billigkeit gemäß fein, gevolbortet, befestiget, confirmiret und bestätiget haben. Thun bas, vollborten, bevestigen, confirmiren, und bestettigen folches hiemit und in Krafft biefes Briefes, vor Ung auch wegen Unser Erben und Nachkommen in bester Formb und maffe, wie bas zu rechte und nach Gewohnheit am Rrefftigsten bunbigften und bestenbigften geschehen foll. kann und mag, Und wollen wir, unfere Erben und Rachs kommen follen auch dem Rahte und gemeiner unfer Bürgerschafft zu Sannover biefelben Chriftlich Kurftl. ewiglich ftett, Beste, und unverbrochen halten. Dajegen follen die Bürgermeister und Raht auch die gemeinen Burger in mehrbemelbter unfer Stadt hannover Ung und unfern Mitbemeltem treu und hold fein, unfer bestes miffen thun und schaffen, schaben, Urges und Nachtheill aber warnen, verhuten und abwenden, nach bestem und außerstem ihrem Vermogen und fonften alles und jedes thun, was getreuen Burgern und gehorsahmen Unterthanen, gegen Ihren naturlichen angebohrnen einigen Landes Fürsten und ungemittelte Dbrigkeit gebühret, 211= les ben unfern Ehren und treuen ungefehrlich, Bu Ur= fund haben wir diefen Brief mit eigenen Sanden un= terfchrieben, auch unfer Fürstl. Braunschweigisch gros Insigel wissentlich baran bengen laffen, Geschehen und geben in unser Stadt hannover am Sechs und Zwangig:

sten Monahtstag Novembris, bes Eintausend Sechs: hundert und Drenzehenden Jahrs.

(L. S.) Friederich Ulrich mpp.

> W. König D. Canzler.

23.

Serzog Friedrich Ulrich confirmirt der Stadt alle Priz vilegien und verspricht, sie ohne ihre vorgängige Bez willigung mit keiner Schanung, Anlage oder Steuer zu beschweren. Wolfenbüttel, den 18. April 1617.

Won Gottes Gnaden Wir Friederich Ulrich Berbog au Braunschweig und Luneburg bekennen hiemit vor Ung unsere Erben und Nachkommen. Alf von wegen ber fcwerer Schulden Laft, welche wir ben antretung unfer Fürstl. Regierunge, auff unfer Rammer, Baufern und Umbtern befunden, wir unfere getreue und gehor: fame Landschafft, Braunschweig Calenbergischen theils auf ben in unser Stadt Elge im Octobri Anno Eintausend Sechshundert und Viergeben Jungfthin gehaltenem Landtage ung zu tilgung berfelben unterthänig benzuspringen, in Gnaden ersucht, die sich auch hierin willfährig erdleret, und Ung zu oberwehnten Behueff, Sechsmahl Hundert Taufend tahler, ben thaler zu Bier und Zwantig Silbergroschen gerechnet unterthänig zu bezahlen und abzutragen, und dan in abkurgung beren, unfere Bier groffe Stabte, Gottingen, Sannover, Northeim, und Sameln, Ginmahl hundert taufenb Athlr. ju erlegen, mit Vorbehalt sich badurch aus ihren Privile-

-131

giis Fürstl. Berschreibungen und Immuniteten nicht ju begeben auff sich genommen, bas wir Ung berowegen gegen gemelte unfere Bier groffe Stabte nicht weiniger alf andere unsere Landstände verpflichtet und Ihnen zugefagt haben, Zuhn bas gegenwertig in frafft biefes Brieffes, das wir die obberurte unfere Stadte und ihre Machkommen fambtl. und eine jebe Stadt insonberheit bey ihre habenden und erfeffenen Fürstl. Privilegien, Immuniteten, Frey und Gerechtigkeiten, Die wir hiemit nochmals, foweit Gie biefelben hergebracht, confirmiret und bestetiget wollen unbetrübet bleiben lagen, und Sie auch ihre Mitburger und berfelben, wie imgleichen ihrer Urmen und Rirchengühter nach ausweisunge weiland unfere geliebten Beren, Groß= und herrn Batere Bergog July und Bergog Heinrichen July zu Braunschweig, benber hochlobl. Gebechtnuß, ben acht und 3mangigsten Augusti Anno Eintausend, Fünfhundert Deun und Neungig gegebenen Reversen mit ben Schatungen, welche allgemeine Landschafft zu auffbringung vorbenannter und bewilligter Summen der Sechsmal hun: bert tausend tahler mit unserm beliebniß angelegt ha= ben und noch ferner anlegen werben, verschonen, Sie und ihre Communen auch unfere gemeine Landschafft alsban ohne Vorgehende ihre frepe bewilligung mit kei= ner weitern Schatunge anlage ober Steuren, boch nach ausweisunge ber Reichsabschiebe, bie gemeinen reichs: steuren und Unlage und was zur aussteur der Fürstl. Br. Fräulein von alters hergebracht hiemit ausbescheiben nicht beschweren Es auch fonsten bey behme Ihnen von hochgebachten unfern Beren Groß: und herrn Batern

Herhogen Julio und Herhogen Heinrichen Julio zu Braunschweig gegebenen Reversen und herkommen, wie obgemelt lassen wollen. Getrülich und ohne Gesfehrbe, Das zu wahrer Urkund haben wir diesen Brieff vierfächtig verfertiget mit eigenen Handen unterschrichen, und unser Fstl. Br. Groß Insigel baran wissentlich hangen, auch jeder Stadt einen überreichen lassen.

Geschehen auff unser Beste Wolfsenbüttel den Uchtzehnden Aprilis Anno Eintausend Sechshundert Siezben ze.

Friedrich Ulrich mpp.

### 24.

Raiserliche Bestätigung der Privilegien der Stadt Zas nover. Wien den 3. Decbr. 1618.

Wir Matthias von Gottes Gnaden erwehlter Römischer Kapser zu allen Zeithen Mehrern des Reichs,
in Germanien, zu Hungarn, Boheimb Dallmatien
Croatien und Sclavonien ic. König Erhherhog zu Desterreich, Herhog zu Burgundi, zu Braband zu Stever, zu
Kärndten zu Krain, zu Lühenburg, zu Würtenberg, Ober
und nieder Schlessen, Fürst zu Schwaben, Marggraffe des
heiligen römischen Reichs zu Burgau, zu Märhern Ober
und Nieder Lausenis, Gefürster Graffe zu Habspurg
zu Tyroll, zu Psied, zu Kyburg und zu Görh Landgraffe
in Elsaß, Herr auf der windischen Marck zu Portenau
und zu Salins ic. Bekennen öffentlich mit diesem Brieffe
und thun kund allermenniglich; Als Unst unsere und des
Reichs liebe getreue Bürgermeister und Raht der Stadt
Hannover unterthänigl. angeruffen und gebehten haben, daß

wir Ihnen alle und jede ihre Privilegien, Brieffe, Begnäbigung und Frenheithen übliche Recht und Gerech: tigkeithen fo von unferm Vorfahren Römischen Raifern und Königen löblicher Gedachtnuß auch Ung und bem heiligen Reiche und fonst andern Churfürsten Fürsten und Ständen, Ihren Vordern und Ihnen milbiglich gegeben worden, auch fonsten alle und jede ihre guhte Policey, alt löbliche Gewohnheit, Sitten und Gebrauchen 2118 regirender romischer Ranser confirmiren und zu bestetten gnäbiglich geruheten, Immaßen jungst hievor, Weyland Unfer geliebter herr und Bruder Rayfer Rudolff der ander hochseligsten Gedachtnuß gleicher Gestalt getahn hette, daß wir bemnach gnädiglich angesehen, folche Ihr biemutige zeitliche Bitte, auch bie unterthänigen getreuen Dienste fo ihre Borbern, Weiland unsern Borfahren am Reiche, offt williglich und unverbroffentlich erzeiget und bewiesen haben und in Kunfftig Zeitt woll thun mogen und follen, Und barumb mit wollbebachtem Muht, guhtem Raht und rechten wiffen benfelben Bürgermeifter und Raht ber Stadt Hannover und ihren Nachkommen alle und jedliche obbestimbte Ihre Privilegien, Brieffe Gnabe, Frenheiten üblich Recht und Gerechtigkeithen, fo Ihre Vordern und Sie von Ung und bem Beiligen Reiche auch anbern Churfurften, Fürften und Standen redlich erworben und hergebracht haben, darzu auch ihr alt löblich herkommen guht Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen so viel Sie beffen alles und jedes in Possession und üblichen Inhaben feind Alf romischer Rayser gnabiglich confirmiret und bestettiget.

Confirmiren und bestetten dieselbe auch hiemit von

Römischer Kanserl. Macht = Vollkommenheit, wissentlich in Krafft biefes Brieffes, Waß wir baran von Rechts und Billigkeit wegen zu confirmiren und zu bestetten haben follen und mögen, Und meinen, feten und wollen, baß gemelte Privilegia, Gnaden, Frenheiten, Recht Gerechtigkeit, alt herkommen guht Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen in allen und jeden ihren Worten, Puncten, Clausuln, Articuln, Inhaltungen Meinungen und Begreiffungen, so viel Sie deffen alles und jedes wie obstehet in Possession und üblichen Inhaben sind, Allermaßen, alf ob die von Wort zu Worten hierin geschrieben stünden und begriffen weren, die wir auch hiermit für genugsam angezogen und bestimbt haben wollen, frefftig und mechtig fein, ftett Best und unverbruchlich gehalten werden, und gemelte Burgermeiffer und Raht ber Stadt Hannover und Ihre Nachkommen fich beren, alles Ihres Inhalts freuen, gebrauchen und genießen follen und mögen, von aller männiglich unverhindert, boch Ung und bem Beiligen Reiche, an Unferm und fonst manniglich an feinem Rechten und Gerechtig= keithen unvergriffen und unschadlich; Und gebiethen bar: auff allen und jeden Churfursten Fürsten Beiftlichen und Weltlichen, Praelaten, Graffen, Frenen, Beren, Ritter, Knechten, Hauptleuthen, Land Vogden, Wisdomben, Wogten Pflegern, Bermefern, Umbt Leuthen, Schultheißen, Burgermeistern, Richtern, Rahten, Burgern, Gemeinden und fonst allen andern Unfern und des Reichs Untertahnen und Getreuen, was wurden Standes oder Wefens die seind, ernstl. und festiglich mit biesem Brieffe und wollen, daß Sie die mehrgebachten Burgermeifter und

Raht ber Stadt Hannover und Ihre Nachkommen, an ben obberurten Privilegien, Gnaben, Frenheiten, Rech: ten Gerechtigkeithen, alten Berkommen, guhten Gewohn= heiten, Sitten und Gebräuchen, auch biefer unfer Rapferl. Confirmation und bestetigung nicht hindern noch irren, fonbern Sie baben von Unfer und bes Reichs megen, handhaben, fchugen, und fchirmen, und bas alles geru: higlich gebrauchen, genießen und ganglich baben bleiben laffen, auch hierwieder nicht thun noch bes jemands andern zu thun gestatten, In feine weife, alf lieb einem jeben fen Unfer und bes Reichs fchwere Ungnabe Straffe und zusambt ber Poen, in obangeregten ihren Privilegien begriffen, noch eine andere Poen, neml. Zwangig Mark lötiges Golbes zu vermeiben, bie ein jeber fo offte er freventlich hierwieder thate, Ung halb in Unfer und bes Reichs Cammer, und den andern halben theill gedachten Burgermeistern und Raht ber Stabt Hannover und Ihren Nachkommen unableglich zu bezah= len verfallen fenn folle; Mit Uhrkund diefes Brieffes besigelt mit unserm Rayferl. anhangenden Ingesigel, Geben in unser Stadt Wien, den britten tag bes Monahte Decembris, Nach Christi unsere lieben herrn und Seligmachers Gebuhrt, Sechfigehen hundert und achtzeben, Unserer Reiche bes Romischen im Siebenden bes Sungarischen im elfften und bes Bobeimbichen im ach= ten Jahre ic.

Matthias.

#### 26.

Zerzog Friedrich Ulrich bewilligt, daß die Landstraße durch den lindner Berg verlegt werden dürfe. Lodens berg, den 7. Jan. 1619.

Won Gottes Gnaben Wir Friedrich Ulrich Bergog - zu Braunschweig und Luneburg hiermit Uhrkunden und Bekennen, bemnach bie Ehrsahme unfere liebe getreue, Bürgermeister und Rahtt unser Statt Hannover Bey ben Chrnvesten, Manhafften auch Chrbarn unferm Bestalten Obriften, Geheimbten Rammerraht Kriege Commissario general und Landbrosten Grofvoigdten hieselbst und auch Lieben Getreuen Arnbten von Wobersnau und Lucaffen Langemantel von Sparren wegen verleggung ber Landstrafe burch ben Linberberg, und bag Ihnen die ietige heer: ober Landstraß zu erweiterung ihres Kalksteinbruchs vergonnet werden möchte, angehalten, auch zu erlangung unferer gnäbigen Bewilligung Sie unterthanig zu vertreten gebehten, Worauff ban gebach= ter unfer Oberster und Landbrost auch Grofvoigdt ben augenschein eingenommen, barin Befunden, und ung neben angehengter unterthaniger Intercession Berichtet daß folche Begnadigung ohne unfer Praejudiz erfolgen, die Neue-Land Straß auch unfern unterthanen und Wanderenden Mann Bequemer alf vorige fein konte; Alf haben wir folder eingewandten Unterthänigen vor= und Bitte, zu Beföderung gemeiner Statt, auch barinn vor= handener Privat gebeube guhten Wolstandes, gnädig Stat gethan, Thun ben auch Krafft biefeg, bag mehr: erwehnte Bürgermeister und Rahtt bie Land Straß durch ben Linder Berg, wie daß bem Wanberenden Mann

am Bequemften fein wird, auff ihren felbsteigenen Un: kosten verlegen und anrichten, bargegen bie alte straß zwischen ben Edern, bem baran hergehenben Quegpfabt und ber Steinkuhlen herlauffend, welche von obgebach= tem unferm Dbriften und Landbroften auch Grofvoigten Ihnen angewiesen zu Brechung bes angebeuteten Ralde steins auff biefe unsere Onabige Ratification gebrauchen mugen, bagegen aber und zu bandbahrer recognition ber Kirchen auff unfer Newstatt vor Sannover zu beren gebeude erhaltung Sahrlichs zehen Malter und an unfere Woigten hauß dafelbst 3men Malter Kalck ohne entgelbt reichen und entrichten follen; Bu uhrkund haben wir biefe unfere Begnabigung mit eigenen handen unter= schrieben, und unserm Fürstl. Cammer Secret Befestigen lagen, Go geschehen auff unser Beste Calenberg am 7. Januar Ao. 1619.

(L. S.)

Friedrich Ulrich. mpp.

Arend v. Wobersnau.

26.

Kaiserliche Bestätigung der Privilegien der Stadt Zanover. Wien, den 12. Nov. 1621.

Wir Ferdinand der ander von Gottes Gnaden, Erwehlter Römischer Kanser zu allen Zeithen Mehrern des Reichs, in Germanien, zu Hungarn, Böheimb, Dallmatien, Croatien Schlavonien zc. König, Ert Hertog zu Desterreich Hertog zu Burgund zu Braband, zu Steper, zu kärndten, zu Krain, zu Lügenburg, zu Wirz tenders, Ober: und Nieder: Schlessen, Fürst zu Schwas ben, Marggraff bes heiligen Romischen Reichs, zu Burgund ju Marhern, Dber und Nieber Laufenig, Gefürfter Graffe zu Habspurg, zu Tyroll, zu Pfird, zu Kyburg und zu Gorg, Landgraffe in Elfaß, herr auff ber Win= bischen Marck zu Portenau und zu Galing ic. Beken= nen öffentlich mit biesem Brieffe und thun kund aller= menniglich; Ulf Ung unsere und bes Reichs liebe Getreue M. Burgermeifter und Raht ber Stadt hannover unterthaniglich angeruffen und gebehten haben, daß wir Ihnen alle und jebe ihre, Privilegien, Brieffe, Begnabung und Frenheiten übliche Recht und Gerechtigkeithen fo von Unfern Borfahren, Romifchen Rayfer und Konigen, löbl. Gedächtnüß, auch Ung und dem heiligen Reiche und fonften andern Chur : Fürsten, Fürsten und Ständen Wordern und Ihnen mildiglich gegeben wer= ben, auch sonsten alle und jede Ihre Policey alte löbl. Gewohnheit, Sitten und Gebräuchen, Alf regiren= ber römischer Ranser zu confirmiren und zu bestätigen gnäbiglich geruhen inmaßen jungsthin hievor, Weyland unser geliebter Ber Better und Batter, Rayfer Matthias hochseligster Gedächtniß gleicher Gestalt getahn hatte, daß wir bemnach gnäbiglich angeschen, solch Ihr bemutige zimliche Bitte, auch bie unterthänigen getreuen Dienste fo ihre Vorbern, Weiland unfern Worfahren am Reiche offt williglich und unverdroßenlich, erzeigt und bewiesen haben, und in kunfftig Zeitt woll thun mögen und follen, und barumb mit wollbebachtem Muht, guh= tem Raht und rechter wiffen, benfelben Burgermeifter und Raht ber Stadt Hannover und Ihren: Nachkom= men, alle und jedliche obbestimbte ihre Privilegien,

Brieffe, Gnabe, Freyheiben übliche Recht und Gerech= tigkeithen, Go ihre Vordern und Sie von Ung und bem beiligen Reiche, auch anbern Chur Fürsten, Fürsten und Ständen, redlich erworben und hergebracht haben, barzu auch ihr alt Löbl. herkommen, guht ge= wohnheiten, Sitten und Gebräuchen, so viel Sie beffen alles und jedes in Possession und üblichen Inhabend fein, Als Römischer Kapser gnädiglich confirmiret und bestettiget; Confirmiren und bestettigen bieselben auch hiemit von römisch. Kanserl. Macht = Wollkommenheit, wissentlich in Rrafft bieses Brieffes, mas wir baran von rechts und billigkeit wegen zu confirmiren und zu befteten haben follen und mögen, Und meinen, fegen und wollen, daß gemelte Privilegien, Gnaben und Frenhei: ben, Recht und Gerechtigkeithen, altherkommen und guht gewohnheiben, Sitten und Gebräuchen in allen und jeden ihren Worten, Puncten, Clausuln und Articuln, Inhaltungen, Meinungen und Begreiffungen, fo viel Sie beffen alles und jedes wie obstehet, in Possession und üblichen Inhabend fein, Allermaffen als ob bie von Wort zu Worten hierin geschrieben ftunden und begriffen weren, die wir auch hiermit fur genugsam angezogen und bestimbt haben wollen, frefftig und mech= tig fein, stett Best und unverbruchlich gehalten werden, und gemelte Burgermeifter und Raht ber Stadt Bans nover und Ihre Nachkommen sich deren alles ihres In: halts freuen, gebrauchen, und genieffen follen und mo= gen, von allermänniglich unverhindert, boch Ung und bem heiligen Reiche, an Unsere und sonst menniglich an feinen Rechten und Gerechtigkeithen unvergriffen und

unschädlich. Und gebiethen barauff allen und jeben Chur Rurften, Fürften, Geiftlichen und Beltlichen, Praelaten, Graffen, Frauen, herrn, Rittern, Rnechten, Saupt Leuthen, Land Bogten, Bigbomben, Bogben, Pflegern, Bermefern, Umbt Leuthen, Schuldheiffen Bürgermeister und Richtern, Rahten, Burgern, Gemein= ben, und fonst aller andern Unfern und bes Reichs Untertahnen und getreuen, mas murben, Standes ober Wefens die find, ernstlich und festiglich mit biefem Brieffe und wollen, baf Sie bie mehrgebachten Burger= meister und Raht ber Stadt Hannover und ihre Nach= kommen an ben obberurten Privilegien Gnaden, Freibeiben Rechten und Berechtigkeithen, alten berfommen guhten Gewohnheiten, Sitten und gebrauchen, auch bie: fer unfer Rayferl. Confirmation und bestättigung nicht hindern noch irren, fontern Sie baben von unfern und des Reichs wegen handhaben schügen und schirmen, und bes alles geruhigl. gebrauchen, genießen und ganglich barben bleiben laffen, auch hierwieber nicht thun, noch bas jemands andern zu thun gestatten, in feine weise als lieb einem jeden fen unfer und bes Reichs fchwere Ungnade, Straff und zufambt ber Poen, in obangereg: ten Ihren Privilegien begriffen noch ein andere Poen, nemblich Zwangig marck letiges Golbes zu vermeiben. bie ein jeder fo offt er frefentlich hierwider thate, Ung halb in unfer und bes Reichs Cammer und ben andern halben theill, gebachten Burgermeifter und Raht ber Stadt Hannover und Ihren Nachkommen unabläßiglich ju bezahlen, verfallen fein folle, Mit Urkund diefes Brieffes, besiegelt mit unferm Rapferl. anhangenben Infigel,

431

Geben in unser Stadt Wien, den Zwölften tag, Monahts Novembr. Nach Christi Unsers lieben Herrn und Seligmachers Gebuhrt im Sechszehen hundert Ein und Zwanzigsten, Unserer Reiche des Römischen im Dritten, des Hungarischen im Vierdten und des Boheimbschen, im Fünfften Jahre.

# Ferdinand.

# 27.

Des Aaths Verordnung wegen Beförderung des Aechts: gangs. Zanover, den 24. Jan. 1625.

Wir Bürgermeifter und Rath ber Stadt Sannover thun allen und jeden unferer Burger, negft zu entbies tung unfere freundlichen Grußes hiemit zu wiffen: Dach= dem die Kundbare und tägliche erfahrung bezeiget, wie das gewiffen und driftliche Liebe ben vielen menschen bermaffen erkalten und vergeffen, daß ihre viele auß unruhigen haberfüchtigen gemuth und Bergen und lau= ter Berfat und Muthwillen ohnbefugte rechtfertigungen zu erheben und anzufpinnen, ihre Regsten unterm schein rechtens unrecht zu thun, und barunter in Beschwerliche Roften und große Weitleufftigkeit zu führen fich gar nicht entbloben noch barüber gebanken machen, theils auch bergestalt naturiret, baß fie viel lieber eine zeitlang rechten und mit vergeblichen Ausflüchten und unaufhor= lichen dilatiren sich aufhalten, als bagjenig, wozu sie rechtswegen verbunden, mit Willen praestiren und lei: sten wollen, des verhoffens Rlagen bermaffen und fo lange auff zu halten, bag er bes Handelns mude wor= ben, oder aber armuth und unvermögenheit halber feine

gute fache gar fteben und liegen laffen folle, und barüber alles in fothan unordnung gerathen, daß beg Sa= bern, Bankens und litigirens kein Ende noch aufhören, wir aber in ben forgfeltigen nachbrucken, wie diesen un= wesen abzuhelffen und weiters vorzubawen keinen an= dern bequemeren Weg, mittelbar ober mediate als fleiffige Bersuchung ber gute und in entstehung berfelben schleu= und ohnpartheiliche administration justitiae finden können. Daß wir bemnach umb bes gemeinen nugens frommen und Besten willen zu fürderlichster ent= scheidung ber streitigen partheien und schleuniger ab= helffung ber teglichen ju machfenden fachen mit einhel= liger Bewilligung ber alten Leute und ehrlichen Raufmanns= innung, 24 Mannen ber Gemeinbe, alter Leute und Werkmeister der ehrlichen ambter und gilben bahin geschloffen, daß ben schon rechtfügigen sachen durch gute Sand= lungen ober aber schleunige Befordung bes process, fo riel menfch: und möglich zum fürderlichsten abgehol: fen, mit berley Klagen und actionibus aber hinfuro niemand fo bald gerichtlich gehöret, fondern durch etliche personen unsers mittels zwischen ben partheien zuvoberst gutliche handlung verfucht, und biefelbe in gute zu ver= gleichen und zu vertragen aller möglicher fleiß angewandt, in entstehung aber der gute, die fach burch den worthal= tenben herrn Bürgermeister nach eingenommener relation und Befindung entweder zu einem furzen fummarischen ober aber schrifftlichen procels verwiesen und bann bar= auff in processu summario dem Kläger auf seinen Begehren ein offen formblicher Zettul auf ber schreiberei communiciret, dasselbe durch ben Stadtknecht

beklagten in feiner Behaufung, ober in beffen Ubwefen, feiner Sauffrowen, erwachsenen Rinbern ober Sausge= finde insinuiret und eingeantwortet, da von schreiberen so bald mundliche relatio eingebracht, und dieselbe ad acta registriret worden, und folgends auff angesette gerichtstage ber Kleger feine Rlage mundlich und formblich proponiren, und beklagter bagegen feine notturfft auch mundlich vortragen, Beiderfeits alle weit= leufffeit vermeiben, und bahin, bag alles auff einmahl vorbracht und damit zur urtheil geschloffen worden, fo viel möglich sich befleißigen, und dagleich ber fachen Beschaffenheit nach bem einen ober anbern theil dilatio einzuräumen, bannoch bieselbe nicht weiter ban jum höchsten uff 14 Tage erkandt und zugelassen werben foll. Wollten aber die partheien durch anwalde und procuratoren handeln laffen, follen sie dieselbe dazu, ehe die Rlage proponiret wird, mit Berfprechung, basjenige, waß in ihren nahmen bereits gehandelt oder noch in Bunfftig gehandelt murbe, ftet vest und genehm auch fie beshalb schabeloß zu halten, mündlich constituiren, und daruff die procuratoren ber fach bif zu endlicher eror= terung mit fleiß außwarten. Golte fich auch begeben, baß eine parthen ungehorfamblich gar auß bleiben wurde fo wird dieselbe rechtlicher Berordnung nach in contu-Würde aber maciam procediret und erkandt werben. die fache zum schriftlichen process verwiesen, fol von ben Klegern bie citatio gerichtlich gesucht und wenn bie erkannt ad totam causam schrifftlich außgefertigt, exequiret folgends in termino mit unterschriebener relation des Stadt Dieners gerichtlich reproducieret

und barauff in ber Sach ber Fürstlich Br. Hoffgerichts: ordnung tit. 788 als nemblich ef fol ber Kleger verfah= ren und über ben barin gefetten termin ber feche wochen, ohne vorgelegten schein legitimi impedimenti keine meitere dilatio erkandt merben. Wan aber in ber fach erkant, bann ber fich baburch beschweret befinden möchte, an stat ber leuterung sich bes henesicii supplicationis zu gebrauchen, nach wie vor frei bleiben, immaffen ben auch wie von alters gebrauchlich gewesen, die Berschickung ber acten in erster instans, es werde dieselbe gleich von einem ober andern theile gefucht, ober aber ambte halber erkant, uff ber parteien gleichen Roften geschehen foll. Albieweilen auch der pro tung worthaltender Bur= germeister und fonderlich ben isigen hochbetrübten Leufften und Zeiten, badurch bas Sochschedliche mung unwefen ihrer viele von allen ihren Bermögen und Krefften gebracht, ohn bag auch ben ben Leuthen wenig gelb, fo genehm und ganghafftig verhanden richtiger Bekantlich fculben und zu Zeiten geringer poften halber nicht allein tägliche, sonbern fast alle stunde angeloffen und barunter von andern wichtigen und schweren Stadtsachen mechtig abge= halten, ja vielmahls ihn fo viele Beit, daß er mahlzeit halten konte, nicht gegonnet und gelaffen wirb, und aber einem menfchen folches alles zu verrichten viele zu schwer, ja schlechts unmöglich fallen thut, so haben wir benn auch eine andere maß gegeben, und auß unfern mitteln ben meifter ottonen Weccium und Ditrich v. Anderten bergestalt zu commissarien verordnet, baß bieselbe mit ZuZiehung eines unser Secretarien bif jahr über wochentlich ben Dingstag morgens zeitig umb 8

uhren uff ber schreiberen zu sammen kommen, bie partheien gegen einander horen, die schuldt auff gemiffe ablängliche termine verhandeln, folche in ein fonder Buch registriren und verZeichnen laffen, und ban folgends, wan der debitor die eingewilligte termine nicht halt, fondern niederfellig wird, auß beffen fahren= ber Saab bem fleger unverzüglich zu ben feinen verhelf= fen follen. Wenn aber die mobilia nicht zureichen ober gar keine vorhanden fenn murben, wollen wir gegen den debitoren andere executions mittel an die Hand Und thun berowegen und diefer allen nach nehmen. allen und jeden unsern burgern und gerichts procurato: ren, daß sie ohne sonder groffe ursach sich in keine recht: fertigung begeben ober einlassen, weniger andere bazu rathen, sondern zu erhaltung eines guten ruhigen drift: lichen gemiffens, auch verhütung schwerer unkoften ihres eignen Berberbens und mehren unraths vielmehr billige mittel und wegen acceptiren und eingehen, hiemit trem: lich und christlich ermahnen, uff den fall aber da ihnen die fürgeschlagenen mittel je nicht anzunehmen fenn möchten, wie bann niemand wird feinen willen zur gute zu zwingen, und berowegen bie fach zu ordentlichen rechten verstatet murbe, ihnen ernstlich und ben will= führlicher Straffe befehlen, daß sie mit anstellung und verfolgung bes processes sich ber hirin abgefasten und fürgeschriebenen ordnung und jeden puncten gehorsamb= lich und gemäß bezeigen, wie benn auch biejenigen, welche richtiger bekanntlich schulben halber zu klagen haben, da mit ben worthaltenben herrn Burgermeifter hinfürters verschonen, Die verordneten commissarien

-131=1/4

beshalb anreden und von denselben vorbeschieds und verhelffung gewertig seyn werden. Darnach sie sich sambt und sonders zu achten.

Geben unter unsern vorgedruckten Stadt secret den 24 jan. anno 1625.

(L. S.)

28.

Capitulation der Stadt Zanover mit dem Könige Christian IV. von Dänemark. Aienburg den 25. October 1625.

Bu miffen, Machbem auf bes Durchleuchtigften, Großmechtigen Fürsten und herrn herrn Christian bes Bierten, zu Denemarck, Morwegen, ber Wenden und Gothen Königs, Herhogen zu Scheswiegh, Holftein, Normann und ber Dithmarschen, Graffen zu Olbenburge und Delmenhorft, Unferes gnedigften Beren, als beg Löblichen Nieder Gachsischen Grenfes Grenf Dbriften anedigstes gesinnen und begehrn, und beg Durchlauchtigen, Sochgebornen Fürsten und herrn, herrn Friederich UI= richen. Bertogen zu Braunschweigh und Luneburgt un: fere anabigen Beren anabiges Guetachten, Burgermeifter, Rath und Geschworne, auch gemeine Burgerschafft der Stadt Hannover von Ihro Kon. Mayt. und beg Rieber Sach= fischen Crenfes armee Gine Compagnie Bon 300 Man zu Tueg zur Besatung eingenommen, bag bemnach J. Ron. Mayet. fich barkegen gnäbigst versprochen wie folgett.

1.

Das an bem Rathe und Gemeinde biefer Stadt,

an ihren privilegijs hohen und Nidrigen Gerichten, erseßenen und wolhergebrachten jurisdiction Rechten und Gerechtigkeiten ohnnachtheilig und unschädlich sein, sie auch im ferneren exercitio derselben keines weges betrübet noch beschweret werden sollen.

2.

Da diese Stadt und Gemeinde wegen einnehmung der Besahung bei der Röm. Kanß. Mayst. ihrem Allersgnädigsten Herrn, über Verhoffen in Ungnade oder sonst in gesahr gerathen würde, daß Ihre Königl. Mayst. alßban dieselbe gnedigst vertretten, desendiren, Verbitten, und aus solcher Last und Beschwerung wieder erretten, nach Vegebenheit auch nicht allein in accord und verträge mit nehmen, Sondern auch so lange über sie halten und ihnen Königl. beispringen und keinesweges verlaßen wolle, die sie von aller Gesahr wieder entsfreiet und genstich gesichertt.

3.

Daß Commando belangende, Seindt von dem Rathe gewiße deß Kriegswesens zum Theill erfahrne Personen zu denominiren, mit welcher vorwissen dersienige, so von der Königl. Mayst. dahin verordnet wirdt, in allem zuverfahren, Sonsten verbleiben Die Schlüßell zu den Thoren in Derienigen Berwahrung, welchen sie diß anhero iederzeit vertrawet, Doch das ohne Consens deß Königlichen officirers oder abwesendt der seinigen, die Pforten niemahlß geöffnet oder geschloßen werden, myt welcher schließung eine gewiße Zeitt zuhalten, und ohne sonderbare Uhrsach selbige deß Nachts nichtt zus eröffnen.

4.

Da sich auch begeben und zutragen würde, daß der Feindt die Stadt belagern und feindlich angreiffen wolte, daß alßdan zu mehrer defension, so viell J. Kön. Mayst. Verordneter neben einem Nathe vor gut besinden, noch mehr Volck in die Stadt auf= und eingenommen werden solle, Wosern man aber mit der gangen armada auf die Stadt eine retirette nehmen müste, daß alßdan nur der Kön. Mayst. Person, neben Ihren hohen Ofsizeirern und notturstigen Dienern eingenommen, Die Soldatesca zu Roß und Fueß umb die Stadt und unter dem Geschutz sich aushalte und verbleibe.

5.

Und weilen höchstgedachte Kön. Manst sich gnäbigst erkläret, an munition, Krautt und Loth, so viell zur armada oder einlogirten Soldaten vonnöthen, herzrein zuverschaffen, So soll zu Dero behueff und Verzwahrung ein gewißer ortt außgewiesen werden, Wie dan I. Kön. Manst. auch daßienige, was von gemeiner Stadt Vorrath im Fall man deßen bedürfftigk, aufgenommen würde, gegen ausliefferung gepüerlicher Quitung zuerstatten, sich gnedigst anerbotten.

6.

Nachdem auch dieses Jahr noch weinigk Korn, sonderlich an Rocken, herein gebracht, daß derowegen die Nottursst an getreidigk unverzüeglich herein geschaffet, wie auch andere victualien so zur proviant vonnöthen, zu welchem gleichsfalß ein versichert Haus oder ortt soll verstattet und geordnet, Item, zu behueff der Corpsdegarde nottürssigk Feuerholts vom Duester zugeführet

ober anderem Gehöltze in die Stadt Zubringen verschaffet werden.

### 7.

Daß die Soldaten von J. Kön. Mayts. von anfang bis zu ende And so lange die Besatung wehrett, ohne des Raths zuthuen, besoldet werden, umb ihr geldt zeheren, an gewöhnlichem Servis sich ersettigen und begnuezgen laßen, und mit deß Raths Einquartirung friedtlich, Sonst auch der Bürgerschafft nicht verdrießlich sein, sonz dern strenge disciplin über sie gehalten, da aber der muthwille in den Häusern zu groß wurde, der Rath solche muethwillige Gesellen eintziehen, und so balden dem Commandeur zuübergeben bemechtiget sein sollen,

### 8.

Da ber Wirth über den Soldaten sich zu beschwesten und dem Commandeur klagen würde, daß dan derselbe die Klagen anhören, nach eingenommen bericht straffen, und solte auch ein Soldatt über den Wirth oder andere Bürger zu klagen haben, soll daßelbige dem Bürgermeister angeseiget und darauff die gepüer im gleischen verschaffet werden.

## 9.

Daß nach Ucht Uhrn keine Solbaten auf den gaßen sich mehr finden laßen, Sondern in den Heußern bleiben und sich des schiesens, Tumults und überthättigkeit in der Stadt, sonderlich bei besatzter Wachtt gänglich entshalten sollen.

## 10.

Daß die Strassen nach Bremen und Hamburgk sicher gehalten und die Handels Leuthe zu abholung



nottürfftiger proviants und anderer Wahren mit einem offenen Königlichen oder deß Herrn Generall Paßbrieffs versehen werden muegen.

#### 11.

Daß von dem Einquartiertem Volke aufm Lande keine Zufuhr an Holt, Korn und andern victualien, wie bishero geschehen, gehindert noch aufgehalten wers den solle.

# 12.

Daß ohne bes Raths denominirten Personen Vorswisen und bewilligung die eingenommene Guarnisonen nicht gesterckett, die Quartire nicht geendert auch keine abwechselung der Soldaten fürgenommen werden soll, es sein dan die Bürger zuvörderst richtigk begahltt.

### 13.

Daß kein Reuther ober Solbat eintzulaßen, er habe ban von dem Herrn General, oder seinem Obristen Leuthenandten ein Paß Zettull vorzuzeigen.

### 14.

Daß an gemeiner Stadt Geschüß, munition und Bewehr nichts gekrencket, weinigers daßelb außerhalb ber Behestung geführet ober gefolgett werden soll.

## 15.

Ahn der Behestung, Wallen und Mauren wie im gleichen aufm Ziegelhoffe und an anderen Gemeiner Stadt zugehörigen ortern soll ohne Vorwisen und austrückzliche Bewilligung des Raths nichts geendertt noch gez bauet, was aber nothwendig zu bauen und in einen andern Standt zu setzen, selbiges soll nachgehendts gez

meiner Stadt zum besten, also bleiben und gelaßen werden.

16.

Daß die Ketten aufn Abendt über die gaßen getogen werden, bleibt dem Rath beuohr und fren.

Da in dieser Capitulation in cyll etwas verßehen, und daraus gelaßen, selbiges soll dem Rath und gemei= ner Bürgerschafft gahr nicht prajudiren, Sondern sol= gendts auf Unterthänigste erinnerung auch hineingesetzt und darüber Behest gehalten werden,

Und wir Christian der Vierte, von Gottes gnaden zu Dennemarken, Norwegen, der Wenden und Gotten König, Herhogk zu Schleswich, Holstein, Normarn und der Dithmarschen, Graff zu Oldenburgk und Delmenhorst, geloben Und versprechen hiemit und in Krafft dieses, bei Unserm Königl. Wortt, das obengesetzte puncten, so viell Die Uns betreffen, stedt und Vehest gehalten, auch unsere Officirer und Soldaten, mit gepuerendem ernst dahin angewiesen werden sollen, daß sie denselben sich allerseits gemeß bezeigen sollen, Khrkundtzlich Vnter Anserm Königlichen Handzeichen und secret, Gegeb. zu Nienburgk am 25. Octbr. Anno 1625.

Christian (L. S.)

29.

Residenzvergleich vom 18. febr. 1636.

Dem Durchleuchtigen und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Georgen Herhogen zu Braunschweig undt Lüneburgk ze. ist unterthenig vorgetragen, was

Bürgermeister und Raht bieser Gr. F. In. Stadt Hannover wegen bero anhero gelegten Fürstlichen Regierung in unterschiedlichen puncten zu Conservirung gemeiner Stadtprivilegien, frey: und Gerechtigkeit schriftlich überreichen lagen, muchten Gr. F. In. ven Hergen wunschen, die Zeiten, Leufften und Buftandt im gangen Rom. Reich also gestaldt und Beschaffen wehre, daß sie anderer Örter in Gr. Fürstlichen In. Fürsten= thumben eine folche Unftellung machen, und biefe Gr. F. G. Stadt bamit überfeben und verfchonen konnten, Weil es aber noch zur Zeit nicht fenn konnen, Ulfo haben Gr. F. Gn. einen folden Wegt erwehlen muffen, ber für biefelben, wie auch Landt und Leute, und Gie die Stadt felbs ber fürträglichster, sicherster und bequemester von Gr. F. G. angesehen und erachtet worden, der gnedigen Zuversicht, es werben Burgermeister undt Raht auch gemeine Stadt ein folches mehr für eine befondere Gnabe erkennen, als fich beswegen zu beschwehren, Un= lag und Urfache haben. Undt erklehren sich nun Gr. F. G. eins fürall bahin Fürstl., daß biefelbe bero Fürst= liche Regierung anhero Landt und Leuten jum besten verordnet, infonderheit, baß Sie einem jeden ohn eingi= gen Respect und Ansehen der Persohnen aequa lance bie Justitz administriren keinesweges aber bero ge: hohrsahmen und getreuen Unterthanen insgemein an ihren Privilegien frei : und Gerechtigkeit, fo viel und weit sie bie hergebracht einigen Eingriff thun follen, Sondern Wie Gr. F. In. die gemeiner Stadt und in specie bero Zunften einigungen, Umbtt undt Gilben Confirmiren undt bestettigen, also sein auch Gr. F. In.

über bieselben, wann nur kein Migbrauch mit einläufft, Rurftl. Handt zu halten und babei zu schügen geneigt, Wie ban Gr. F. Gn. es so viel ben Ecclesiasticum Statum betrifft es ben ber Disposition bes Ganbers: heimschen Abschiedes de A. 1601 art. I. in seinem gefunden Berftande, nach wie vor bewenden lagen, Gein auch Burgermeister undt Raht an bem Exercitio Jurisdictionis in Burger und Peinlichen Sachen, fo weit fie befuegt und es herbracht, fo wenig zu behindern ober die erste Instantz zu entiehen, noch frivolis appellationibus deferiren zu laffen gemeinet, daß sie vielmehr aus tragenden hohen Obrigkeit Umbt, bemfelben gegen die Wiedersetige undt Ungehorsahme die Handt zu biethen und Bürgermeistern und Raht bei ihren Bürgern ge= bührlichen respect und Geborfamb au arbaiten geneigt und willig fein, mit gnebigen Begehren, berjegen in folden Terminis sich zu behalten, daß sie dieselben auff undt über Gr. F. Gn. zu ber Regierung verordnete Cantler, Rathe, Secretarien und Diener, wie auch dero Gesinde zu extendiren nicht unternehmen.

Daß von denen Heusern, welche die Fürstl. Räthe und Diener mieten und bewohnen, von dem Locatore gehörige praestanda geleistet werden, und dariegen diesselbe die versprochene Pension auffnehmen, erachten Sr. F. Gn. nicht unbillig, wie dann auch den Fürstl. Räthen und Dienern zu ihrer Heußlichen Notturfft an Braun Bier zu Brawen billig fren und beuor bleibet, welche Räthe und Diener aber eigene Behausung an sich bringen, oder auch Burgerliche Nahrung mit Brawen und andern Gewerbtreiben wollen, haben sich beswegen

mit dem Naht nach Billigkeit abzusinden, woben aber Sr. F. G. dieß nicht unbillig zu erinnern diensamb befunden, daß die Heuser und was sonsten ein Fürstl. Diener zu seinen Unterhalt einzukaussen benötiget nicht ersteigert, sondern hierunter gebührende Maße und gute Aussicht gehalten werde; Wie dann Sr. F. Gn. in dictirung des Bürgerl. Schosses, Accise, Collecten, Wachten, gemeinen Werken, und andern Gefällen, wenn nur gehörende Maße darin gehalten, und es auf die Diener nicht extendirt wirt, keinen eintracht thun, noch solches durch andere zu thun verstatten wollen,

Daß sonsten Sr. F. G. zugemuteter maßen eine gewiße Unzahl Dero Räthe, Secretarien und Canzley Werwandten setzen, und hierunter Ihr die Hände binden laßen sollte, ist Sr. F. G. so weinig thunlich, alß zu zu mucten, sondern behalten dieselben Ihr hierin solche Unzahl erheischender Norturst nach zu mindern und zu mehren liberam dispositionem ausdrücklich bevor und frey, können gleichwohl geschehen laßen, daß die Advocaten und Procuratoren, so gleich wohl so heussig nicht zu bestellen, wenn Sie außer diesem keine Fürstl. Diener sein und absonderliche Wohnungen haben, sich ben dem Nath der Wohnung halber absinden sollen.

Endt: und Schließlich stehn Sr. F. G. in den unfeilbaren Gedanken, daß durch Sr. F. G. dieses Orths anstellende Regierung gemeiner Stadt überall kein ab= gangk und Abbruch Ihrer Nahrung zugezogen und ver= ursachet werde, sondern dieseibe vielmehr einen guten Zugangk aufnahme und Wachsthumb zu gewarten haben, danenhero dann auch Sr. F. G. sich zu erstattung eini: gen Abgangs nicht verstehen können, Sein aber bes gnedigen Erpietens, bei und in dero benachtbahrten Embtern die gnedige Versehung zu thun, daß die Notztursfft an getreidigt, Holz und andern Veitualien zu feilen Kauff in billigen Werth angefahren, auch insgemein ihre Nahrung und Auffnahme nach aller müeglichkeit befürdert werde, Wie Sr. F. G. dan Bügermeister und Naht, auch gemeiner Stadt, mit gnaden geneigten Wilzlen und allen guten Woll zugethan und gewogen.

Urkundtl. geben vnter Sr. F. G. Handtzeichen vndt aufgedrückten Cantley: Secret in Dero Stadt Hannover am 18. Febr. Anno 1636.

(L. S.)

George, SiB. undt Luneburgt.

Illsmi Herhog Geors gen zu Braunschweig v. Lüneburgk dem Rath zu Hannuver wegen angeordneter Fürstlr. Regierung gegebene Resolutio.

30.

Confirmation der Privilegien durch Zergog Georg, den 18ten febr. 1636.

Von Gottes gnaden, Wir Georg Herhog zu Braun: schweig und Küneburg, Tuhn Kund und bekennen hiemit und an diesen unserm offenem Brieffe, für Uns unsere Erben und Nachkommen Demnach Weiland des Hochgebohrnen Fürsten Herrn Friederichen Ulrichen Herhogen zu Braun:

fchweig und Luneburg unfers freundlichen lieben Wettern. Brudern und Gevattern, hochlöbl. und Christmilber Ge= dechtnuß Land und Leuthe des Fürstenthumbs Braun= schweig Calenbergischen theils durch Gr. Lb. tödlichen Abgang und Gottes gnäbiger Vorsehung, Ung alf bem nechsten Dit Agnaten und fambten Lebensfolger, auff vorgangene Better und Bruberl. Bergleichunge eröffnet und angestanden, wir auch die würkl. Possession an allen solchen Ung heimkommenden Stifften, Rlöftern, Schlössern, Umbtern, Städten, Flecken und Dörffern Urtächtlich burch unfer Dazu sonderl. abgefertigte Rabte ergreiffen lagen, und barnechst allen Christlichen, löblichen, auch Müglichem und heilfahmen herkommen und Gebrauche nach von allen beffelben uns eröffneten Fürstenthumbs Lanbstenden und gemeinen Untertahnen, angehörigen und Bermandten, heute hierunten befdriebenen Dato aber von ben ehrsamen und Fürsichtigen unfern lieben getreuen, Burgermeiftern und Raht, auch unfern gemeinen Burgern in unfer Stadt Hannover, die gewohnliche Erb= und Landhuldigung in Perfohn felbst genommen, bas wir hinwider ermeltem Raht und Bargern ju Sanno= ver alle ihre innehabende Privilegia gegebene Reverse, Gnade, Rechte, Statuta, Frenheit und löbl. Gewohnhei= ten, fo Sie und gemeine Ctadt von unfern hochlobl. VorEltern Unherrn und Vorfahren auch in specie, so Sie von ben herrn hergogen zu Braunschweig und Luneburg wolffenbuttelscher und Calenbergischer Linien un= fern freundlichen lieben Wettern allen hochsehligen erlangt, und fonsten von alters hergebracht und noch haben, fo ber Chrbar= und billigkeit gemeß fein, als wan dieselbige

fambt und sonders albir wortlich inseriret und einver= leibet oder begriffen maren, gevolbürdet befestiget, confirmiret und bestetiget haben Tuhn bas Bolburten be= festigen, confirmiren und bestetigen, folches hiemit und in Krafft dieses Brieffes, vor Uns auch wegen unser Erben und Nachkommen, in bester Form und masse, wie bas zu rechte und nach gewohnheit am Erefftigsten bunbigsten, und bestenbigsten, geschehen foll kan ober mag. Und wir wollen, unfere Erben und Nachkommen follen auch, dem Rahte und gemeiner unfer Bürgerschafft zu Hannover bieselben Christlich, Fürstlich, moiglich, ftet Best und unverbrochen halten, bargegen sollen Gie Bürgermeister und Raht, auch die gemeinen Bürgere in mehr bemelter unfer Stadt Hannover Ung mit un= Berm Mitbemeltem treu und hold fein, unfer beftes wissen, tuhn und schaffen, Schaben, Arges und Nachtheill aber warnen, Berhuten und abwenden, nach besten und eufferstem Ihrem Bermogen, und fonsten alles und jedes thun was getreuen Burgern, und gehorfahmen Untertahnen gegen Ihren Naturlichen angebohrnen einigen Landesfür= ften und ungemittelte Dbrigkeit gebühret, alles ben unferm ehren und treuen ungefehrlich, Bu Urkund haben wir biefen Brieff mit eigenen Sanden unterschrieben auch unfer Kürstl. groß Infigel wiffentlich baran hangen laffen.

Geschehen und geben in mehrberürter unser Stadt Hannover Im Jahre nach Christi unsers Herrn und Heylandes Gebuhrt, Tausend Sechshundert Sechs und Dreysig am Achtzehenden Monatstage February.

Georg H. zu B. u. Lüneburg, Locus Fürstl. großen anhangenden Insiegels.

#### 31.

Christliche Evangelische Einweihung des auf Vers
günstigung Ehrenvesten Naths der Stad Jannover am Stein Thor von dem Jeren Johann Duven erbaueten Lehr: Beth: u. Armen Jauses Berberge des Jeren genannt.

In Gegenwart des Fundatoris Zerrn Patronen, und Provisoren, samt vieler ander frommen Christen verrichtet

Am 3ten Oct. Anno MCDXLIII. burch Nicolaum Othonis des Ministerii zu Jannover Senioren u. zum Zeil. Areuz Pastorem. <sup>8</sup>)

Dem Chrenvesten, Fürachtbahren, und Fürnehmen Herrn Johann Duven,

ber löblichen Kaufmanns Einnigung in Hannover Verwanten Meinen Großgunstigen Herrn:

Gottes Gnade u. reichen Seegen, nebst EntBietung meines Gebets, und Dienst jederzeit zuvor:

Ehrenvester, Fürachtbahrer u. Fürnehmer, insonders günstiger Herr u. wehrter Freund.

Es müßen wol die wahren Christen nicht viel rühmens machen von ihren Guthaten, die sie den Armen beweisen, sonder alles in der Stille, und Einfalt ihres Herzens verrichten, also, daß sie auch die Linke nicht wißen laßen, was die Nechte thut, nach den Wort des Herrn:

# Math. 6.

Aber bennoch so habens andere zu rühmen, nicht allein, die Armen so der Wolthat genießen sondern

<sup>8)</sup> Diese, 1643 bei J. F. Glaser gebruckte Schrift ist sehr selten geworden, ja! fast gar nicht mehr vorhanden.

auch die Prediger wegen ihres Umte, bamit sie ihre Buhorer ju gleicher Milbe und Gute bewegen mogen, barum auch ber Bl. Geist in ber Beiligen Schrift mit Kleiß berer Nahmen verzeichnen lagen, welche sich ber Noth= dürftigen träulich angenommen. Als ihr benn nun auch ber Urmen und Weifen Haus mit großer Muh und Roften gestiftet, habt ihre zwar ohn aller eiteln Ersucht in Christlicher Ginfalt u. Dehmuth gethan, fo gar, bag Ihr auch nicht ehr ben Nahmen haben wollen, bag ihr ber Stifter waret, bis ihres offenbahren mugen, bamit es au feinen rechten Gebrauch kommen konte, aber ich als ein Prediger habe eure Christliche Intention Billig in allen Ehren in ber Einweihungs Predigt gebenken, u. nun ba diefelbe auf vieler Leute Begehren in den Truck gegeben wird, zum offentlichen Beugniß, folcher großer Guttätigkeit gegen die liebe Urmuth auch dieselben zu= schreiben follen und wollen, ber guten Sofnung, ihr werbets in beften Bermerken u. annehmen, barum ich bann freundfleißig wil gebeten haben. Gott ber reiche Bergelter aller Wolthat wolle Euch und ben Eurigen an Leib und Seel mas ihr an die Armut wendet, hun= bertfältig erstatten, benfelben uns hiemit allerseits zu treuen Sanden empfehlend.

Segeben in Hannover Anno 1643. den 11. November, am Tage des Bischofs Martini, welcher als er noch ein Catechumenus gewesen, mit einen Armen Menschen seinen Rock getheilt.

Des Herrn Dienst willigster M. Nicolaus Ottonis. Un ben Kriftlichen Leser!

Christlicher lieber Lefer, wann Rirchen u. zu ans derer heiligen Ubung gestiftete Häuser eingeführet, ist es

auch alhier zu Hannover allemal mit sonberlicher Sollennitaet zugegangen.

Dann bamit wir nur zweyer Benspiele gedenken, da die Kirche zum heiligen Kreut so weit fertig, daß man den Gottesdienst darin verrichten Können, so ist die Priesterschaft und ganze Gemeine Im Jahr 1333 nach einiger Meinung am Sontage Misericordias Domini aus der alten Kirchen, die zum H. Geist geznant worden, hier mit Kreuz und Fahnen, Gesang und Klang, in die zugerichtete neue Kirche gezogen, u. ist dieselbe mit großen Gepränge, und damals gebrauchlichen Ceremonien inauguriret.

Da das neue Gebäude der Schule volzogen, so ist auch die Introduction Im Jar 1583. den 10ten Novembris ganz herlich angestellet.

Die Scholarchen sind voran gangen aus ben Rathause, barauf bey wehrender Aufbauung die Jugend informiret, nach ber neuen Schule. Die Lehrer mit ben Schülern sind in ber Ordnung gefolget, und wie sich ein jeder an feinen Ort gefest, so bat ber Cantor Krappius bas Veni sancte Spiritus auf 4 Stimmen lieblich musiciret. Darauf hat ber Berr Burgermei= fter Statius Valmer eine zierliche teutsche, ber Berr M. Vitus Buscherus bamahis Senior bes Ministerii allhier eine feine Lateinische Rebe gethan, barauf ber Rector M. Stephan und Conrector Henricus Northmeyer peroriret. Dazwischen ber Cantor wieder lieblich musiciret. Nachgehends hat ber Rector eine lange Oration gehalten, und endlich hat ber Cantor ein neu Stud figuriret und bamit ben Actum Befchloßen. 2018 aber bas neu gestiftete Saus fur ben

Stein Thor der Stad Hannover neulicher Zeit eingezweihet, so hat man sich Billig zu erinnern gehabt, daß es eigentlich zum Armen u. Weisen Haus gewidmet und darum es schlicht und recht ohn großem Gepränge doch Christlich u. gut Evangelisch verrichtet.

Dann ba hat man anfanges gesungen, bas Veni S. Spiritus, boch beutsch wie es von Luthero Sessangweise gestellt, welches von Ruperto Könige in Frankreich gemacht, und von 980 Jahr her ben solchen und dergleichen Actibus recht Christs. gebraucht, darsnach das Vater Unser, welches uns Christus selbst zu sprechen Besohlen, darauf die Litaney nicht aber zu den Heiligen sondern zu den Dreneinigen Gott, und dann das Credo, oder wir glauben, darin man sich zu Got Vater, Sohn, und Heiligen Geist bekennen, und dadurch von Juden, Türken und Heyden absondern wolle.

Hierauf ist nun die Predigt gehalten, und nach der Predigt kürzlich Berühret, warum das Hauß gestauet, und wie es damit geordnet, und in Nahmen der Henligen Dreyfaltigkeit zur Lehr Bet und Armen Haus eingeweihet, u. des Herrn Herberge genant, die Armen für Bösen gewarnet, und zum Guten ermahnet, und alles mit dem Gebet Beschloßen, wie hernacher mit mehren folget.

Uls nun dieses verrichtet, so hat man das Symbolum Ambrosii und Augustini wie es von Luthero Reimens weise gefaßet, gesungen, darauf ist die Communion gehalten, die Gemeine gesegnet, und endlich mit den Gesange, nun lobe meine Seele den Herren,

430 %

ost gedachten neuen Hauses, welche verhoffentlich fromme Christen nicht tadeln werden, an der Verkehrten Leute Urtheil, denen nichts gefällt, dann was sie machen und ordnen, ob es schon allemal vom Beste nicht ist, hat man sich nicht zu kehren, um derer willen wird auch dieß nicht erwehnet, sondern denen Leuten zu Gefallen, die es, wie man erfahren, gerne wisen wollen, weil sie diesen Actus nicht mit bengewohnet.

Got der Allerhöchste in deßen Nahmen alles ges schehen, wolle auch alles zu seines Nahmens Ehren, und des Nächsten Besten gereichen laßen.

### Amen.

Die Worte zur Einweihung bieses Hauses so kurz= lich erkläret worden, stehen Esaias 58.

Brich den Hungrigen dein Brod, und die so in Elend sind führ ins Haus so du einen nackend siehest so kleide ihn, und entzeuch dich nicht von deinen Fleisch,

Morgen Röthe, und die Beserung wird schnell wachsen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen und die Herlichkeit des Herrn, wird dich zu sich nehmen. Dann wirstu ruffen, so wird dier der Herr antworten wann Du wirst schreien, wird Er sagen:, Siehe hier Bin ich-

# Nachricht

von der Ordnung des Weisen Hauses, und wie es damit sol gehalten werden.

218 oft gemelbeter milbreicher Stifter biefes neuen

431

Hauses der Herr J. Duve gesehen, daß bei bermahli= gen verderblichen Krieges Wesen viele Arme Wen= ohne Aufsehn und Wartung hingingen, viele fen Leute Roth leiden, viel fremde und verjagte, na= kent und oft Kranck auf den Gaßen lagen, und oft wol gar ohne alle Pflege dahin sturben, so hat ihn Gott sein Herz gerühret, daß er ihm von den Seegen, die ihn Got aus Gnaden Bescheeret Got zu Ehren, und der lieben Armuth jum Besten, ein Armen und Weisen Sauf aufgerichtet, hat es auch den diefen von E. E. Rath der es mit Danck acceptiret angewiesenen und frey= gegebenen Orte nicht allein mit großer Muhe und Rosten erbauet, sondern auch mit Zuthun Herrn Harbort Feldmanns Seeligen, und ander gutherzigen Leute zum Gottes : Dienst verordnet, mit Predigt : Stuhl, Altar, Chor, Priechen, und Beichtstuhl, wie fur Augen ge= zieret. Und darin follen bann von jungen Bater und Mutterlosen Kinbern 30 Knaben, und 30 Madchens, von Alten 40. Lahme, Blinde und elende Perfohnen umfonst und ohn alles Geschencke Blog ihres elenden Bustandes halber um Gotteswillen eingenommen, und Zween u. Zween mit einer Kammer verfehen, die auf den Gagen verhandene Fremde Krancken herein gefüh: ret, und Bif sie Gesundheits halber weiter fort kom= men, können, gefleget, die anbern Urmen reisenben Fremden, auf 2. 3. ober 4 Wochen beherberget, und barnach mit einen Behrpfennig fortgeschiket werden, und follen sie alle neben benen, die fonst in ber Currende sein, von den Almosen, die E. Ehrn. Rath weil bas Urmenhaus noch fur Beit mit keinen Intraden

dotiret und begabet, zu Unterhaltung ber Armuth ba= bei gelegt, und von ber loblichen Burgerschaft und Gin= wohnern gesamlet u. bie noch bemnechst von frommen mitleibenben Christlichen Bergen aus Gotlichen Untrich eingeschicket und fonft haben verehret werben mogen, taglich 2 mal mit Speiß und Tranck verforget werben, und foll nun damit alle Bettelen für ben Thuren gang und gar abgeschaffet werden, u. ein jeder ber eine 211= mosen suchet, nach ben Armenhause soll gewiesen wer= ben, barinn ihn nach Befinden soll gegeben werden, u. fonst nach Befinden geholfen werden, barum man auch um so viel lieber und besto reicher zu Erhaltung bes Urmenhauses Zusteuer thun wird, darum ich bann für meine Person wil gebethen, und Amtshalber bazu bie gange Christliche Bürgerschaft und andere fromme Bergen, burch bie Barmherzigkeit Gottes wil ernftlich biemit ermahnet haben.

Es sol auch hiemit den Armen alle Dienstage von 8 biß 9 Uhr gepredigt, und alle Quartal das Nacht=

mahl ausgetheilt werben.

Es sollen auch Morgens u. Abends ordinairement Bethstunde von allen gehalten, und Gott und den lieben Frieden für die Wolfahrt unsers so gnadigen Fürsten und Herrn, des ganzen Landes, und dieses guten Stadt; und sonderlich auch für die, so ihnen gutes thun, ans gerusen werden.

Die jungen Kinder sollen von den Schulmeister zum Beten, lesen und Schreiben gehalten, und im Catechismus wol unterwiesen werden, und in der Furcht Gottes zu aller Tugend und Ehrbarkeit erzogen werben, bis sie groß werben, daß sie ben ein ehrlich Handwerck oder andere Ehrbahre Handthirung können nüglich gethan werden, und also mit Ehren ihr Brod selbst erwerben können, an deren Stat der Heraus gesnommenen sollen andere Vatter u. Mutterlose Weisen u. Kinder, die der Almosen würdig wieder hinein gesnommen werden.

Damit es aber nicht an fleißiger Aufsicht u. guter Beforderung mangeln möge, so sind auch von En. Ehrn: Rat, auf sonderlich Begehren des Herrn Fundatoris diesem Armen Hause vorzustehen gewiße Patronen und Provisoren verordnet.

Bu Patronen der jest regierende Herr Bürgermeisster D. Henningus Lüdeke Ehrn M. Ludolphus Waltherus Eltester Prediger zu S. Georgen u. der Herr Camerarius Wullbrandt Gosewisch auf ihre Ledzeit, und nach ihrem Tode, die so ihnen in ihren Ossieits succediren, welche gut Aufsehen haben, von den alten Provisoren Rechnung nehmen, und die neure zu Bestimmter Zeit wieder bestellen, u. ihnen allenthals den den rathig senn, und des Armenhauses Wohlstand und Aufnahme, und des Fundatoris wohlmeinende Intention nach Vermögen besördern.

Ju Provisoren aber sind Bestellet worden, Erstlich: Der Morthalter aus der Kaufmans Einigunge, 2, der Worthalter aus der Gemeine Itens der Wortzhalter aus den Beker Umt. 4tens der Worthaltender Werkmeister aus den Kramer Umt, und die fünfte Stelle wird der Fundator Herr Johann Duve so lange er lebet selbst vertreten; welche dann weil die

Verwaltung bes Urmenhaufes fo groß und bie Urmen Currende baben gelegt, von E. = E. = Rath p. t. zu geordnet feyn: herr Henricus Wolfhagen Berr Johann Lammers aus ben Mitteln bes Rats Ascanius Bartels, Cord Weber, Hang Polmann aus der Gemeine Henricus Niebauer und Matthias Lang aus ben Uemtern, die bann auch alle biefes Umt, und große Duhe Got zu Ehren, und ber lieben Ur= muth jum Besten, guthwillig auf sich genommen has ben, und dieselben bes wegen hinführe respective für Patronen und Provisoren dieses Orts zu respectiren, zu lieben, zu ehren, u. fur Derofelben Bohlfarth besto herzlicher zu bitten. Dieß ist nun furglich bie Christlich wolmeinende Intention und Verordnung, baraus zu ersehen, daß dis Hauß, jezo und hinführo fenn und bleiben wird ein Lehr= Beth= und Urmen Hauß.

Ein Lehr=Hauß, denn darin wird Gottes Wort geprediget die Sacramenta gereichet, und die liebe Jugend und Kinder im Cathegismo und allen Christlichen Zugenden fleißig unterrichtet, und belehret werden.

Ein Beth : Hauß, denn barinn sollen täglich Abend u. Morgen Betstunde gehalten werben.

Ein Armen : Hauß, dann die Armen werden darinn ihre Herberge Verstegung und Aufenthalt haben und finden.

Und zu solchen Lehr: Bet- und Urmen: Hause, will ichs nun als ein verordneter Diener Gottes eingesführet, eingefegnet, u. eingeweihet haben, in Nahmen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Hi. Geistes. Amen.

Diesen Ort auch einen eigentlichen Nahmen zu geben, mag es heißen: bes Herrn Herberge, dann den Herrn geschieht alles zu Ehren, wie auch vor dem Pabstthum dem alles gestiftet. Daher noch der Nahme komt Dohm Stift, das ist: dem Hern gestiftet.

Der Herr hat auch hierin seine Herberge im Wort und Sacrament. Wann ich meines Nahmens Gedächtniß stiften werde, da will ich zu dier kommen, und Herberge ben dier machen u. bich segnen.

### Exod. 20.

Der Herr wird auch beherberget in den Armen und Weisen. Dann was ihr diesen einen meiner geringsten gethan, das habt ihr mir gethan, spricht der Herr. Math. 25.

In hospite est Christus quia Christus est in paupere, faget Ambrosius.

Hierauf wende ich mich infonderheit zu euch Arsmen, euch gehet alles an, euch zu gut ist dieses Haus erbauet, euch zu gut nehmen die Herrn Patronen u. Provisoren die große Mühwaltung auf sich, auch wird von guten Leuten zugesteuert, und das alles um Gotteswillen.

Erkennet es nun alles mit Christlich dankbaren Herzen, danket euren Got, der solche gute Leute ers weket.

Danket nächst Got bem Stifter, ber um eurent Willen dieses Haus mit so großen Kosten erbauet.

Danket den Herrn Patronen und Provisoren die sich eurer also träusich annehmen.

Danket allen gutherzigen Leuten, welche zu eurer Unterhaltung von den Ihrigen so reichlich herschießen. Danket und betet herzlich, das Gott einen jeden reichlich vergelten wolle, was er an euch thut hier zeit= lich und dort ewiglich.

Seid aber auch gewarnet, daß ihr der Ulmosen nicht mißbrauchet, die Ulmosen muß man nur zur Nothburft u. nicht zur Faulheit empfahen, sagt Augustinus.

Sehet zu, daß ihr euch nicht untereinander haßet, neibet, Beißet, sondern liebet euch untereinander, und seid sanstmütig und gedultig, from u. züchtig u. beweisset euch euren vorgesetzten Herrn schuldige Ehre und Gehorsam so wird Christus in euch herbergen, u. recht dies Haus Herberge des Herrn heißen, u. werdet ends lich auch dieser verganglichen in die himlische ewigwehtende Herberge in Christo Jesu aufgenommen werden.

Sonst die frech, zänkisch, gotlos, mutwillig, faul, ungehorsam sein werden, sollen als unwürdige ausgesschaffet werden u. in diesen Armenhauß nicht gedultet werden. u. wo sie sich nicht bekehren, werden sie in der Hölle ihre Herberge bekommen. Darnach sich ider zu achten.

Damit aber alles wol gerathen möge, so lasset uns zum geistlichen Weirauchfaß greiffen u. also beten:

Alhier geschah ein Gebet.

Schließlich muß ich noch gebenken des Reims so ber Christliche Prinz Philipp Landgraff zu Hessen alß er im Jahr 1530 das Kloster Heina zum Hospital machte darum arme Leute mit Speiß, Tranck, Kleider u. Schu u. aller Nothburft versehen würden, an die Kirche in einen Stein, und in die fürnehmste Gaststube an eine Tafel mit gulbenen Buchstaben hat schreiben lagen,

welche also lauten:

Sot hilf mir verbreiten Deine Ehr Das ist mein höchster Wunsch und Begehr Darnach daß ich dein Volk regier Das wir all bend gefallen Dier. Und was ich hier gestistet hab, Daß solches nicht werd gestellet ab, Und wer das thut den strafe deine Hand Mit Armut Krankheit Sünd und Schand Bis daß er deinen Wolgefall Erkenn u. thu sprecht Amen all,

Hier in diesem Hause sind zwar solche Reimen nicht angeschrieben, aber doch wird jemand der Stiftung und Armuth zum Nachtheil was führnehmen, so der Beförderung dieses heilsamen Wercks hinderlich sein wird, oder der Armuth etwas abzwacken, dem wird gewißlich u. warhaftig Gottes Rache u. Straffe treffen, darum sich auch ein jeder hier vorzusehn hat.

Bethstunde Ordnung in den Armen und Weisen Hause Herberge bes Herrn genant.

fol gesungen werden des Morgens

- 1. ber Morgenfegen
- 2. Ein Psalm der sich auf die Zeit schickt.

.... Des Abends ent genad

- 1. Ein Buß und Beth : Pfalm.
- 2. Ein Dant Pfalm.

Morgens.

sol die Litanei gesungen werden. (Waterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

10.

### Ubends

fol gelesen werden ein Capitel aus ber Bibel.

Sol bas gewöhnliche Gebet gefprochen werben.

Zur Abwechselting zu Zeiten aus ben Haberman gesprochen werden, Das Morgen in Abendgebet.

Sol das nim von uns Herre Got ic.

Und Bater unfer kniend gebetet

und enblich gefchlofen werden.

Erhalt uns Herr ic. des Morgens, und des Abends: Christ der du bist das helle Licht, oder Christi du Lam Gottes.

Auf den Sonn= und Fepertagen sol in der Bet= stunde den Morgen das Evangelium mit der Er= klärung,

Den Nachmittag die Epistel mit der Außlegung gelesen werden,

So weit die Nachricht vom hiesigen Weisen und Urmen Hause.

## 32. int it. 32.

Confirmation der Privilegien durch Ferzog Christian Ludewig. Janover am 7. Julius 1645.

Von Gottes Gnaden, Wir Christian Ludowig Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Tuhn Kund und bekennen hiemit und an diesem unserm offenem Briffe für Unß unsere Erben und Nachkommen, als nach tödlichen Hintritt, Weyland bes Hochgebohrnen Fürsten Herrn Georgen Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, unsere freündlichen viellgeliebten und

411 1/4

gnädigen hern Baters hochlöblicher Christmilber gebecht= nuße, wir im Monaht Aprili des Eintausend Sechse hundert und Biertigsten Jahrs als Gr. Gnb. und Lb. altister Cohn, vermoge auffgerichteter ErbBertrage Baterl. Testaments und voriger geleisteter Erbhuldigunge die würkliche Possession an allen des Kürstenthumbs Braunschweig Calenbergischen theils, Landen, Graffschaff= ten, Stifftern, Rloftern, Schlöffern, Umbtern, Städten, Fleden und Dorffern Urthatlich durch unfere Dazu fon: derlich abgefertigte Rahte ergreiffen laffen, und barnechst altem Christlichem, Löblichem, auch nüglichem heilfamen herkommen und gebrauche nach von allen beffelben Fürftenthumbs Landständen und gemeinen Untertahnen, ange= hörigen und Wermandten, heute hierunten befchriebenen Dato aber von ben Chrfamen und Fürsichtigen unfern lieben getreuen Bürgermeistern und Raht auch unferm gemeinen Burgern in unfer Stadt Bannover, bie gewöhnl. Erb: und Landhuldigunge in Persohn felbst ge= nommen, bas wir hinwieder ermelten Raht und Burgern au Hannover alle ihre habende Privilegia, gegebene Revers Gnabe, Rechte, Statuta, Freyheit und Lob: liche Gewohnheiten, fo fie und gemeine Stadt von unfern hochlöblichen BorEltern, Unberrn und Borfahren fo die von den herrn hergogen ju Braun= schweig und Luneburg ic. Wolffenbuttelfcher und Calen= bergifden Linien, unfern freundlichen lieben Bettern, wie auch von hochermeltes unfere bern Batern Gn. und Lb. allen hochseligen erlanget, und fonften von alters hergebracht und noch haben, fo der Chrbar und billigkeit gemäß fein, als wenn diefelbige fambt und fonders alhier

wörtlich inseriret und einverleibet ober begriffen wehren, gevollbürtet, befestiget, confirmiret, und bestetiget haben, Tuhn bas, Bolbürten, befestigen confirmiren und beste= tigen folche hiemit und in Rrafft biefes Brieffes vor Ung auch wegen unfer Erben und Nachkommen, in bester Form und masse wie bas zu rechte und nach Ge= wohnheit am frefftigsten, bundigften und bestendigften geschehen foll, kan und mag, und wir wollen unfer Erben und Nachkommen follen auch dem Rabte und gemeiner Burgerschafft zu hannover diefelben Christ= lich Fürstl. ewiglich stet, fest und unverbrochen halten, Dagegen follen Sie Burgermeister und Raht, auch bie gemeinen Burgere in mehrbemelter unfer Stadt Sanno= ver, Ung und unfern Mitbemelten treu und hold fenn, unser bestes wissen thun und schaffen, Schaben, arges und Nachtheil aber warnen, verhüten und abwenden nach bestem und eufferstem ihrem Bermogen, und fonsten alles und jedes thun was getreuen Bürgern und gehor= fahmen gegen ihren natürlichen angebohrnen einigen Landes Fürsten und ungemittelte Dbrigkeit gebühret, alles ben unfern Ehren und treuen ungefehrlich. Bu Urkund ha= ben wir diesen Brieff mit eigenen Sanden unterschrieben auch unfer Fürstl. groß Insiegel wissentl. baran hangen laffen.

Geschehen und geben in mehrberürter unser Residentz Stadt Hannover im Jahr nach Christi unsers Herrn und Henlandes Gebuhrt Tausend Sechshundert Fünff und Vierhig am Siebenden Monahtstage July.

Christian Ludewig mpp.

Locus anhangenden groffen Fürstl. Insigel. Justus Kipius Dr. 33.

Concession des Berzogs Christian Ludwig wegen eines Plages beim kirchröder Thurm. Zanover den 30. Upril 1646.

Von Gottes Gnaben Wir Christian Ludwieg Bertog zu Braunschweig und Luneburg, thun hiemit fur uns unfere Erben und Nachkommen Regirende Bergogen gu Braunschweig bes Fürstenthumbs Calenberg und Jeber= manniglich fund und Bekennen. Demnach die Chrfah= me unfere liebe getreue Burgermeifter und Raht unfer Statt Hannover hiefelbsten neben den Einwohnern unfer Dorfschafft Rirchroben, ohne unfern vorbewuft, un= lengst verwichener Zeit sich unterfangen einen Plag ber gegen bem Rirchröber tuhrm sich anfahet, an ber Statt schmalen Landtwehr und unferm holge bem Son= ber nieder gehet und uff die Mahlsteine nacher Digburch und Underten scheustz, auß unferm grund und Bobem in Zuschlag zunehmen und mit Breitem Graben zuumgehen und folches Beginnen damit zubehaupten vermeinet, daß Sie neben ben Rirchröbern an felbigen orth die Sambthuede (Woben gleichwoll die Dorffschafft Buchholy ihrem vorgeben nach, auch interessiret gewefen, und bavon außgeschloßen) unstreitig gehabt, Wir aber alf ber Landes Fürst, solches berogestalt nicht ver= statten, ober bemfelben baber zufeben konnen, Weil bamit ben zwischen unsern Fürstl. Decessoren und erwehnter Bürgermeistern und Raht auff gerichteten Recessen außtrucklich zuwieder gehandelt worden, bahero wir ban veruhrfachet worden, ihnen sich folches Plages forth mehr zu gebrauchen, zuverbieten, uff berofelben

Beschehenes unterthaniges fuchen aber, haben wir auf Landes väterlicher milbe und gewogenheit, Womit wir unfern unterthanen zugethan, und ihr auffnehmen und Wollfahrt gerne Beforbern feben, biefe Sache in Gna= ben bahin gerichtet, bag ben Rirchröbern ihr abgewirkter Plat gegen einen jahrlichen Erbenzinß gelagen. aber von folder den Kirchröbern verstatteter und mit einem guergraben abgewirchter wiesen und zulangs zwi= fchen einem neuen und bem alten graben an unfer Statt schmaler Landtwehr Bif an einen großen über den neuen graben liegendem stein Befundenem Raum gufambt ben neuen gemachten langen graben und baran gepflangeten Weiden und Eichen heiftern, zu unfer eigen nohturfft und gebrauch genommen, ban fürters baf übrige, welches Bif an ben quergraben uff ben Rirchröber thurm in ber Landtwehr schießet, Burgermeister und Raht allhir zu gemeiner Statt Beften mit holge weiter zubepflangen und fonsten ihrer gelegenheit nach frey und zwar, wie Sie anbern ihre holgungen zu gebrauchen Berechtiget fein, berogestalt gnäbig concediret und verstattet, baß Sie zwischen bemfelben, und unfern vorbebeutetem Plat einen graben, wie ber hauptgrabe von Tieffe unnd Breite ist, auff ihrem grunde und Kosten machen, die Erde aber so woll anfangs als hernachmals, so offte es von nöhten, nicht auff unfern, fondern allein auff ihren grund werffen lagen follen. Ueber daß haben wir auff unter= thaniges anhalten vorgemelter Bürgermeister und Rahtt aus gnäbiger Landes Fürstlicher zu gemelter unfer Statt tragenden neigung ihnen erlaubet, einen an ihrer Solt= jung Beym Pferde Thurm Belegenen orthe am Smacht=

berge, (Boselbsten Sie zwar neben obberührtem Dorff: schafften die gesambt Suebe und werde burch einen graben und zwar von vorberurtem Pferde Thurm zur rechten feithen bes weges, Bis auff ein gewißes mahl an ihrer holbung zu eximiren und abzuwirchen, und von nun an und forthin, ju ihrem und gemeiner Statt Besten uff maße wie vorhin gemeltet, frey zugebrauchen, eingereumet, auch fo woll diesen orts vorbenanten Plat heute dato abstechen, und würcklich anweisen lagen, gestalt ben auch an felbigen ortern bie Rirchröber und Buchholber Sich obangeregter ihrer Mithuebe guhts willich und ganglich verzichen und Begeben haben, Jeboch ift ben Buchhölgern außtrucklich Bey biefer unfer gnädigen concession reserviret, daß auff ihr künfftiges anhalten, ihnen auß ber bes orthe herumb Belegener gemeiner Sambtweybe, ein ihnen Bequemer Plag etwa von Ucht, Deun ober jum Sochsten Beben Morgen, benfelben ihrer guten gelegenheit nach, gleichfals ju umgraben und für sich allein banegst, boch gegen entrich= tung an unfern Umbtt, wohin, Die Jurisdiction gehöret, eines jährlichen gemißen ErbenZinfes zugebrauchen und augenießen angewiesen werben. Much bie zwischen Bur= germeister und Raht, unser Statt hannover, und ein: gefegenen unfere Dorffe Rirchroben, gehafftete Streittig= keiten wegen bes auffwurffs und fonsten an ber Landtwehr gleichfals uff gehoben fein foll, Magenn darüber ein fonderlicher Abscheid gegeben worden. Wir nun vorge= fettes alles von uns auf satten Wollbedacht also gnädig eingewilliget worden; Alf Thun wir vorbenante Bende Pläte vorbenambten Bürgermeistern und Rahtt zu Be-

hueff und nugen gemeiner unfer Statt Sannover noch= mahle hiemit auff maße, wie obstehet, überlagen und einreumen, die beffals auff unsern Special Befehlia ihnen heute beschehene anweisung wollwissendlich confirmiren und Bestättigen, Und wollen wir auch unfere nachkommen biefelbe baben gegen Jebermanniglich Fürst= lich allemahl schüßen und vertreten. Jedoch ung unfern Erben und Successoren unfere berer orter uns Competirenben Landesfürstl. Sochheit, Gerichte und Bohime= Bigkeit Bestermaßen reserviren, auch bag Sie hinführo ohn ung und unfer Successoren regirenden Landes Kürsten des Fürstenthumbs Calenberg expressen vorher eingeholeten Consens alles Zuschlages und absonderrung aus gemeiner werbe fich ganslich eufern und enthalten follen, austrucklich und ernstlich verbiehten. Alles getreu= lich fonder gefährbe. Uhrkundtlich haben wir fur uns unfer Erben und nachfolger an ber Regierung biefe unfere Fürstl. Concession mit eigenen Sanden unter= fchrieben undt mit unferm Fürstlichen großen Infiegell wißendlich Betrücken laffen. Geschehen und geben in unfer Residentz Statt Hannover, am 30. Aprilis Anno Christi Ein Taufendt Seche hundert Biergig und Seche.

> (L. S.) Christian Ludwig.

> > Justus Kipius etc.

34.

Verhandlungen über die Vereinigung der Altstadt Zanover mit der Neustadt, 1652.

Ob und auff was art die alt. und New. stadt zu conjungiren.

Anno 1652 ist deliberiret worden über die conjunction der alt. und Newstadt; wie zu ersehen aus folgendem scripto 9).

Als Serenissimus illustrissimus Anser gnäbiger Fürst und herr gnäbig resolviret, die nunmehr befestigte Newstadt für Hannover und beroselben einwoh= ner, weil sie keine hut und weibe, noch auch braw nahrung hetten, mit besondern privilegien und fren: heiten anzusehen, vermittels welcher alle barauff woh= nende Handwerker und negotianten unter gewiffe Bunft nnd ambter zu bringen, fo keine Fuscher, fondern red: liche meifter weren, die jungen und Gefellen fobern konten, und mit ben embtern und Zunfften in ber alten stadt Hannover in guter einigkeit lebten. F. G. herren Cangler und rathe uns endebenante ben 26ten jan. auff bie Cangelen zu fich fobern laffen, Buf folche S. F. G. gnädige intention wolmeinentlich eröff: net, und unfer rathfames Bebenken barauff begehret, wie bieselbe am füglichsten und auch bergestalt erhoben und erhalten werden konte, daß bie Bunffte und amb= ter in der stadt mit Fug und recht sich nicht barüber

<sup>9)</sup> Nathsames Bebenken der von der Negirung niederge= setzten Commission, unter deren Mitgliedern sich der nämliche Iohann Duve besindet, dem die Stadt Hanever so viele Groß= thaten bankt.

ju beschweren hetten: Go haben wir unfer fculbigkeit ju fenn erachtet, vor wolgebachten Fürstlichen Berren Cangler und rathen unfern hochgeehrten grosgonstigen Herren hirin nicht außhanden zu gehen, sondern unfere unvorgreiffliche gebanken zu eröffnen. Demnegft Bnf auch brüber zusammen gethan, und mit einander folgenber meinung verglichen, so wir hiemit, als privati (bie es mit bem gemeinen besten wolmeinen, frieb und einigkeit, ohne welche kein regiment, noch ftabt besteben können, suchen) candide eröffnen und zu begehr= ter erklerung hinter bringen, mit ber austrucklichen protestation, bag Serenissimo illustrissimo Busern gnebigen Fürsten und herrn wir baburch feine maaß noch ziel fegen, Bürgermeiste und with auch in specie allen Zünfften und ambtern an ihren habenden juribus vel privitegiis im geringsten nicht praejudiciren Wie wir nun ben anfang gemacht unsere ge= danken hiruber zusammen zu fassen, haben wir Bnf nicht unbillig erinnert, bag bas Fürstliche Sauf Braunschweig und Lüneburg von Fürsten zu Fürsten die Stadt Hannover, und alle barin befindliche Zünffte, ämbter und gilben gnäbig confirmiret, bestetiget und mit besondere privilegiis begabt haben, daß niemand auff ber nahe in einem gewiffen bezirk, ber ftabtifchen nahrung zum praejudiz die gewerbe und handwerke treiben folten, von welchen Bunfften und ambter und gilben in biefer stadt eine profession gemacht, ihr tag= lich brod baburch erwerben, und bie Stadt erhalten. Daß auch folche privilegia insgemein ber burchlauch= tige und hochgeborne Furft und Berr, Berr Georg,

Herzog zu Braunschweig und Lüneburg unfer gnabiger Fürst und Herr, Hochfeligen gebachtniß, wie S. F. G. die Fürstliche regierung anhero transportiret in gnaden signanter der Stadt und allen Zunfften, ämbtern und gilden versichert 10) und ben ben Hulbigungen denselben über die allgemeine confirmation ber Stadt und aller einwohner gerechtigkeiten öffentliche Zusage und Vertröstung gethan, bag in specie ben Zunfften, ämbtern und gilden ihre habende jura und privilegia folten confirmiret und bestetiget werden: welche gna: bige Vertröst. und Versicherung nachgehends ben ben beiden barauff erfolgten huldigungen öffentlich wiederho= let und bestetiget worden quibus stantibus wieber die justiz und Fürstliche Zusage und Versicherung unfere wenigen ermessens lauffen wolte, wen absonderlich und so schlechter Dinge ben Handwerkern und Einwohnern auff ber Meustadt Stäbtische und ambtsgerechtigkeiten der alten Stadt gleich solte conferirt werben. würde auch der Stadt und allen embtern und Zünfften zu sonderlichen schaden und nachtheil ausschlagen; cum unius generationis diminutio vel corruptio sit alterius. insonderheit wen S. F. G. nach als vor, wie man vermuthet auch vernimmet, barauff wurde bestehen, daß die Remstädtische Welle an der alten Stadt Welle folten gehenget und beibe Stäbte in eine fortification gebracht werden. Derowegen ein temperamentum hirin nothwendig zu suchen, Go unfere ohn: vorgreifflichen ermeffens barin wird bestehen, wen auß alt und Newstadt eine stadt gemachet, die Newsteter

<sup>10)</sup> Siehe oben Seite 199 ff.

zu Burgern in ber alten Stadt auff und angenommen, von einem bürgerlichen magistrat commandiret und alle Händeler und Handwerker für ambisbruder in bie Bunfft und ambter wurden admittiret und zugelaffen, wovon sie eine profession machen. Wie nun aber folches geschehen konte, gibt eine schwere deliberation. Unfer unvorgreiflich gutachten aber ift biefes: Collten S. F. G. nach als vor Vorhabens und gemenet fenn, daß ber newe Bestungsbaw und welle ben Stadt wellen angehenget wurden und alfo bie Stadtwelle, fo zwis schen beiben anhangen, zum gebrauch untüchtig und nicht mehr von nöthen daß auff den event recht und billig were, dem rath und ben altstädtern als fregen Burgensibus, so von alters eine Beschlossene Festung umb fich gehabt haben, bie newe Balle und thore umb bie Newstadt mit bem recht zu commandiren eingereu= met wurden, wie fie vorberuhrte welle und bas Lein= thor commandirt haben. S. F. G. hoher respect und interesse würbe baburch genugfam beobachtet und salviret, wen sie bas ober commando bero gestalt het= ten und behielten, wie sie sich beffen auff ben anbern Stadtwellen nach transportirter Fürstlicher Soffhaltung und residenz Bifhero gebrauchet haben. Bu ben tho: ren konten G. F. G. auch zu bero Berficherung und respect etliche schluffel behalten, die übrige aber bem rath auß antworten und anvertramen: welches G. F. B. umb fo viel weniger ju difficultiren, weil die schlussel, wie es die erfahrung geben, denen am sicher= sten mit zu vertrawen, so nicht allein geschworne und Bey trem und redligkeit erkante unterthanen, Befon=

bers alle daß ihre, ja ihr und ber ihrigen Ehre, Leib und Leben mit auffzusegen haben; Burgermeifter und rath auch für ben Krieg alle schluffel zu den thoren und ihren Bezirk in ihrer Bewahrung allein gehabt haben. Es wurde ben rath ber alten Stadt auch über bie Newsteter die jurisdictio in civilibus vel criminalibus auff ben gaffen, in ben Beufern, item in militaribus diefelbe zu Bugt und Wachten, gleich wie die burger in ber alten Stadt unter einem Stadt fahn= lein zu commendiren eingereumet und auffgetragen, consequenter dieselbe auch der rath angewiesen werden, den Bürgeid, schoß, servicen, contribution, Wacht, roth = und gemein Werk, accise und maß fonsten die Bürger in der Stadt zu thun verobligiret, nichts aufgenommen, abzustaten. S. F. G. jus superioritatis und Fürstliche gerechtsame wurde badurch gnugsam conserviret wen der fürstliche Stadtvoigt die jura auff der Newstadt behielte und exercirte, welche er in der altz stadt hat und gebrauchet. weil der rath aber mit den= felben in eglichen puncten differiret, were hochnotig, daß biefelbe in Berhor genommen, und auff recht und billigmessige Wege accommodiret und verglichen wurben. Die prima instantia murbe auch bes rathe bafelbst verbleiben, wie auch bie macht weinschenke, apo= thefen, brot und Fleischscharren, garkuchen, Rlipfruger, bathfteben ic. fo viel beffen notig, auff ber Newstadt anzuordnen. und druber zu disponiren, wie es bas gemeine beste erfodern wolte. Beitere und mehrere perpetuirliche Frenheiten auff der Newstadt, als pro nunc fepen mogen, bafelbst ju concediren, murbe bas

gemeine Beste nicht zulaffen, und ba einige weren, fo auff ben Freyheiten wohneten, fich aber Burgerliche nah= rung im Rauffen und Verkauffen, und andere Gewerbe und Sandthierung bemnegst bedingeten, muften biefelbe von fothance nahrung billig die ordinaria und extraordinaria onera abführen; bie accise und was fonsten die Landstende von der newstadt zu heben gehabt, wie auch die contribution und andere extraordinaria onera belangend, wurden billig dem rath, weil bieselbe auß ber Fürstlichen Bedienten Beufern und ben benjenigen, fo jum palatio genommen, jurugt bleiben, zu ersetzung ihres abgangs, als ein aequivalent ein gereumbt, weilen die Stadt Hannover nicht allein schuldig Serenissimo illustrissimo eine frepe Hoff= stadt zu halten, ba bevor auch schon burch ben herrn Cangler ber famptlichen Landstenben, als bie eine eigene regierung im Calenbergischen Fürstenthume begehret, ein foldes vorgetragen und vor die Stadt erstatung besme= gen begehret worden. Weilen auch Graffen, welle und mauern Serenissimo unfern gnabigen Fürsten und Herrn, als ber die fürstliche residenz hie genommen, mit zu Diensten stehen, und ber Stadt und Ginwoh: nern allein unmöglich bieselbe in perpetuirlichen stande zu erhalten und waß noch baran zuzubawen und in vollenkommenen stand zu fegen, wolte bie notturfft er= fodern, ein gemiffes bamambt zu bero behueff anzuord: nen, und zu erhaltung ber brugken und mege ein ertrag= liches pedagium ober weggelt ber stadt, mit bem sie ohne bas berechtigt zu willigen und zu bestetigen. Dach bamahlen auch weiland Serenissimi illustrissimi

Bergog Georgen driftmilten andenkens F. G. ber rath bie Baarfuffer Rirche, fo biefelbe über 100 jahr nach= dem Baarfüsser münch auswich aus Hannover pro suo erfeffen, in aller unterthanigkeit zur hoffRirche einge= räumbt, werden hoffentlich S. F. G. kein Bebenken tragen, die fleine Rirche 11) auff ber Rewstadt, fambt dem jure patronatus dem rath zu überlassen, und jum wenigsten titulo feudi, sie damit zu investiren, und die investituram über S.S. Georgii vel Aegidii Rirche mit dem rechte, fo fie in benfelben beyden Rir= chen haben, auff bieselbe zu extendiren; schule unb Kinderlehrer dafelbst anzuordnen wurde dem rath auch billig verftatet werben. Diejenige, fo fur rebliche mei= fter und ambtebruber in die ambter und Zunffte gerne wolten admittiret fenn, murben fowolen ihren geburts als Lehrbrieff vorlegen muffen, und fo viel berfelben noch kein meisterstud gemacht, felbiges verfertigen und pro introitugeine discretion bem ambt ober Bunfft, in bie fie begehren, ju menben und fich berfelben vernunfftigen, und billigmässigen ordnung und gebreuchen bequemen ohne welche requisita keiner für einen Ehr= lichen ambtsbruber und meister passiren, noch Zucht und erbarkeit erhalten werden kan. Diejenige aber, so auff ber Newstadt nach diefer Vereinigung wolten burger werden; und einig ambt ober Zunfft heischen und fobern, musten dasjenige völlig praestiren, waß die an= bern ambtsbruber fur biefem in ber Stadt gethan, und noch thun muffen. infonderheit wurden auff ber Dem=

B. M. V.

stadt biejenige Sandwerker für allen andern zu befobern und einzunehmen fenn, beren man in Hannover menig und gar keine hat, als ba feind, fchnur = Rnopf= Ramm = Leuchten = und borftenmacher, Mefferschmiede, Wollkammer, fpinner, Knutter, allerhand Linnen. Drell: und Wollenweber, Ferber, Tuchfcherer ober bereiter, und maß bergleichen. Brambeufer aber uff ber Nemftadt anzulegen, wolte wieder ber Stadt jura, Landtagsabschiebe, und so viel gerichtliche decreta, mandata vel res judicatas lauffen und umb so vielen weniger zu rathen fenn, weilen ber brawer schon mehr in ber alten Stadt feind, als sich barin ernehren konnen, die brawnahrung auch albir sonderlich, als man zu Zelle, Burchtorff, Peine, Sarftebte ic. hat angefangen, weigen bier ju brawen, wie bekant, mechtig abgenommen, der erste Broihan auch in diesen Lanben zu Hannover gebrawet, und auff ber Newstadt wiewolen es heimblich öffters versuchet, kein guter Hannoverscher Broihan fan gebrawet werben. Wen dan also bie Remftedtische Sandwerker und Sandeler mit den alt Städtischen vereiniget, wurden hoffentlich G. &. G. ben vereinigten ihre privilegia confirmiren und bestetigen und nicht zugeben, daß in Linden, so ein Dorff und von ackerbam und pflügen, mit Fuhrwerk in ber Stabt ohne bas sich wol ernehren können, noch auch hart für dem Leinthor einiger benfelben zum praejudiz wohneten, und bas brot fur ben munde aufffischete. Weilen auff bie Weise die samptliche einwohner der Newstadt für sich und ihre nachkommen bas burgerrecht in ber alten Stabt wurden erlangen, were nicht unbillig, baß fie ben gemeinen

Wesen zum Besten eine ablengliche Zusteur pro introitu des raths Cammeren zuwendeten. Anerwogen dieselbe in schweren schulden stecket, an Mühlen und Leinsluß noch viele zu bawen, und die alte Stadt und dero bürger, wegen des general Vestungsbaws untersschiedlicher ansehnlicher pläze auff dem Brande, in der Klocksche, ja auff der Newstadt selbst entsehet worden. Der nußen, so die einwohner der Neustadt darauß zu erwarten, bestehet in diese:

- 1) daß sie gegen eine geringe erstatung für sich und ihre nachkommen das bürgerrecht auch in der alten Stadt erlangeten, derogestalt, daß der so in der Newsstadt wohnete, macht hette, in die alte Stadt, und die so hieselbst wohneten in jene ohne entgeld zurügken und ihr heußlich wesen anzustellen.
- 2) Gleiche nahrung mit den altstetern hetten, jungen und gesellen fodern, in der Stadt und am markte frey negotiiren, auch ihre arbeit und wahre ohne sorge einiger pfandung frey herein bringen möchten.
- 3) Stein und Kalk umb den preiß, wie es die bürger kauffen, und darin des raths und der Stadt Holzung umbsonst geniessen könten. Welches ein großer Vortheil, die Newstadt vollends zu bebawen und im stande zu erhalten.
- 4) die altstädter würden ursach haben, den Neusstätern, als ihren mitgliedern, alle gute Befoderung, ihre nahrung desto besser fortzuseten zu erweisen, sonssten aber viel lieber ihre eigenen bürgern helssen
- 5) insgemein würden alt und newstadt von dieser vereinigung liebe, frieden, ruhe, gutes Vertramen, wols

-111

gefallen ben ben menschen und ben Gott gnade und segen zu erwarten haben, da sonst ben entstehung gezwünschter einigkeit nichts anders als unfrieden, Haß, wiederwillen, streit, neidt und verfolgung (Wozu der Teuffel lust hat und öel zum Feuer giessend mainchmal groß unglück, ja mordt und todtschlag auß dergleichen dissidiis veranlasset) zu beforgen. Die Ursachen, warzumb Serenissimi illustrissimi F. G. diese ohnvorzgreissliche wolgemeinte Vorschläge nicht außer acht zu lassen, sondern vielmehr dieselbe zu belieben, sind kürzelich diese:

- 1) Weile dieselbe an derogleichen uneinigkeiten und bahero zu besorgenden übel einen grewel und abscheu, an der einig = und vertraulichkeit aber ein gnädiges ge= fallen haben würden; nicht anders als ein lieber Hauß= vater an der Liebe und einigkeit seiner Lieben Kinder und Haußgenossen
- 2) Weil die Newstadt guten theils noch unbebazwet, der judenteich und alter mühlen Kolck und strang noch nicht complanieret, auch den mehrere theile arme Leute, so darauff wohnen, und wenn sie umb gleichen preiß Kalk und steine mit den bürgern in der alten Stadt kauffen könten, ihnen ein solchs im aufsbawen ihrer newen Heuser ein grosser Vorschub und erleichtrung were, und da gleich etliche vermögende jeho schon drauff wohneten, oder noch künsttig kommen und wohnen möchten, solchen zuwachs mit abgang und schaden, der alten Stadt geschehen cum incrementum unius sit decrementum alterius, alterius vero damno locupletari contra jus privatum vel gentium.

- 3) weilen die pläze worauff die Neusteter wälle, rondelle, graff und contrescarpen umb die Neustadt gelegt (gar ein geringes, so von der Neustadt genommen, außgeschlossen) dem rath und gemeiner bürgers schafft ohne das Zustehen, wie imgleichen auch der brant und der judenteich.
- 4) weilen zu bem newstetischen Vestungsbaw die alte Stadt fast decimam, waß dieselbe auff zuführen gekostet, laut der register und quitung hergegeben, im Kalk so sie dazu in magna quantitate verschaffet, worin das Brennholz nicht bezahlt, und durch das viele torffstechen der beste theil von der Stadtweide ruiniret und verdorben
- 5) weilen auff Serenissimi illustrissimi Herzog Georg ehrwürdigen gebächtnis F. G. gnädiges Begeheren und Fürstlich miltes ansprüchen der rath die baarsfüsser Kirche, alt und newe Kloster, schreibschuelen und Kinderlehrer, welches alles sie über 100 jahr nach dem auswich der baarfüsser mönche in ruhiger würklicher possession gehabt und pro suo ersessen, zu ansrichtung des Fürstlichen palatii jtem den plat zum Zeughauß ze. willig hergeben und mit Kalk und Steinen nicht ohne besondern abgang der holzung grossen Vorssschub dazu gethan haben.
- 6) weilen auß etlichen baw und andern geringen Wohnhäusern so zu dem Fürstlichen palatio genommen, die jährlichen gefälle, an schoß, Soldaten geldern, Hauß: thalern, servis, Wacht und gemein Werk dem rath perpetuirlich entzogen, welches die Zeithero ein grosses außgetragen und noch hinkünfftig außtragen wird, für

welches alles noch zur Zeit noch keine erstatung geschehen.

7) weilen ber rath und die Burgerschafft ben bie= sen 30jährigen teutschen Kriege ihre consilia und actiones mit groffer forge und muhe also geführet, daß negst Gott, dem allein die ehr, und des Fürstlichen Haufes Hulffe und Befoderung die Stadt Hannover als der Haubtpost im Calenberger theile, keinen fremb= ben kriegenden partheien in die Hande gerathen, fondern dem Fürstlichen Hause und dem gemeinen Nater= land zu unaestimirlichen besten allein übrig geblieben, woselbst die betrengte im Lande ihre Zuflucht nehmen, das ihre guten theils in sicherheit bringen, als sie in grund verdorben, sich mutuando necessaria barauß recolligiren und wie der anfang zu der defensions Berfassung im Sause gemacht, waß verlohren, burch Gottes gnade und der confoederirten Benstand auß ber Feinde Hände geriffen und glücklich wieber recuperiret worden.

8) weilen der rath und Bürgerschafft bazu den lauffplat alhir in aller unterthänigkeit verstatet, ihre eigene gewerbe, un Wölker, gewehr, Kraut, Lunten, Loth, stücke, mörser und allerhand materialien allemahlen, wan im Fürstlichen Hause mangel darin vorzgefallen, in anschnlicher quantitet, tempestive und freiwillig hergeben, ihr Zeughauß und Vorrath gar darzüber erleeret, und keine erstatung, wiewolen dieselbe versprochen, dafür empfangen, dessen zu geschweigen, daß über dem der langwierige Krieg der Stadt ein grosses gekostet, welches nicht allein bei tausenden, sonz

dern bei konnen goldes zu zahlen, in dem sie anfangs eine starke guarnison auß ihren eigenen mitteln untershalten, von welchen sie noch bist auff heutige stunde einige in Bedienung haben, eine contribution und Magazin nach der andern übernommen, für die nonvalenten ein grosses verschossen, viel ungemachs außgestanden und sich aus Liebe zum gemeinen besten, ihrer eigenen Frehheit ad tempus freywillig verziehen, damit sie die allgemeine Freyheit helssen, mainteniren und recuperiren mögen.

- 9) weilen alle andere mediat- und immediat Städte des reichs nicht allein ben diesen Kriegszeiten ihre alte frenheit behalten, sondern auch diesenige, so durch Heers Krafft gewonnen, nach dem friedenschluß in vorigen stand gesetzt, zum theil mit newen privilegiis begabt, ihre pomoeria ihnen extendiret und zum allerwenigsten womit ihre Bestung erweitert und verbessert, sambt allen nötigen aussenwerken, eo jure, wie sie ihre alte werke für dem Kriege gehabt, ohne entgelt frey behalten. So nun denjenigen Städten, aus welchen das Land bekrieget worden, solche gnade und gunst wiedersahren, so wird solches vielmehr denjenigen, auß welchen das Land desendiret und die gemeine freyheit manuteniret, wiez derfahren müssen.
- 10) würde durch obberührte Vereinigung der alt und Newstadt nicht allein unter den Städten, sondern auch, wen der alten Stadt gute meriten nicht gar ausser augen in Vergessensheit gesetzt, unter obrigkeit und unterthanen ein respective gnädiges und unterthäniges Vertrawen Liebe und einigkeit, worin die summa bea-



titudo aller republiquen bestehet, noch mehr gestifftet, und alles in besto besser harmonie, welche sonderlich in diesen letten gefährlichen Welttagen höchst von nöthen, erhalten werden.

11) Endlich murbe biefe mehrberührte Bereinigung und erweiterung Serenissimo illustrissimo unfern gnäbigen Fürsten und herrn im gangen romischen Reich ein unsterblich Lob und nahmen verursachen, und ben geschichtbüchern zu emiger gedachtniß einverleibet werben. S. &. Wurde ihr auch ben rath burch vorbesagtes, fo zugleich eine belohnung ihres wolverhaltens, über vorige ihre schulbige pflicht bero gestalt weiters verbund= lich machen, bag feiner in ber Stadt, ber nicht allein in Lieb' und Leidt G. F. G. getreulichst und unverbroffen allemahlen zu biensten stunden, fondern auch im nothfall resolviret were ben berselben sein gut und bluth ad extremum auffzusegen. Dieses ists, waß auff ber Fürst= lichen Herrn Canzler und rathe unferer hochgeehrten Herren großgunstiges begehren wir endsbenante als privati aus unterthanigen und getremen Bergen candide und sincere, wie wirs ber justig, ber Billigkeit und rechter vernunfft, unfer meinung nach, gemeß zu fenn und für rathsam befunden Zu gegehrter resolution in aller unterthänigkeit ohnmaßgebig hinterbringen und er= theilen wollen. Mit diefer außtrügklichen nochmabligen Verwahrung, daß Serenissimo illustrissimo unferm gnäbigen Fürsten und herrn wir so wenig als ber rath und gemeiner Stadt in einigerlen Wege praejudiciren wollen, darüber zierlichst protestirend und bedingend und verhoffend, wie es von Bnf wol und gut gemeinet, es also auch und nicht anders werde auffgenommen, und wir im geringsten nicht verdacht werden. Gott der allerhöchste, der nach seinem wesen einig und die Liebe selbst ist, wolle Haubt und glied und diese unter sich selbst mit den banden des frieds und ungeserbter einig= keit dergestalt vinculiren und verbinden, daß zusoderst seines grossen nahmens ehre und des Haubts und Glied algemeines Beste und stetig blühend wolstand darunter gesucht, erlangt und erhalten werden möge.

Hannover den 4ten Febr. anno 1652. Der Fürstzlich Braunschweigsch Lüneburgisch wolverordneten Herr Canzler und räthe dienstwillige: Henning Lüdeke Dr. und Bürgermeister. Lorenz Niemeyer. Eberhart v. Anderten. Alhart Richter, johan Duve.

Dies ist eingebracht den Iten Febr. und weilen ben der conferenz im April vermerket, daß ein und anders pro medio vergeschlagen, welches Vice Canzler und räthe meinung nach sich schwerlich würde practisiren lassen, in erwegung

- 1) S. F. G. sich noch nicht eigentlich resolviret, ob sie die residenz in der Stadt wolten behalten oder auff der Newstadt nehmen
- 2) Die Newstadt vor Hannover eine sonderliche Voigten des ambts Calenberg gewesen und noch were, wovon die intraden, nach dem der Obrist=lieut. Molin abgefunden zu Fürstlicher Cammer müsten berechnet werden
- 3) S. F. G. ben Neustebter Festungsbaw der Stadt mit zum besten angefangen, auch an Dienstfuhren und pletzen, so sie barzu hergeben einen grossen Vorschub gethan
  - 4) bas platte Land auch die Newsteter bighero

3 december

-111 Va

subleviret hetten, die sich auch der contribution und andre zur Landrentenen gehorige gefelle schwerlich würs den anziehen lassen.

Deswegen Vice Canzler und räthe freilich begehret, sie mochten dieß alles, woran so viele interessiret weiters überlegen, mit ihren gedanken neher treten, und ihre endliche meinung fordersambst zu weiterer nachricht einbringen. So haben vorerwehnte 5 personen dafür gehalten:

quoad Imum daß weilen res nicht mehr integra und das Fürstliche palatium in der alten Stadt schon auffgebawet, auch von S. F. G. bewohnet, zu dem der gröste und beste theil der Newstadt dergestalt schon bedawet, daß nicht wol und gleich ein ander palatium daselbst anzurichten, es pro resoluto zu halten S. F. G. die residenz in der alten Stadt unverendert wol behalz ten würde.

ad 2 baß die Newstadt theils adeliche Höffe und Frenheiten, so von den v. Alten, v. jlten, Limburgen, Turken etc. bewohnet, welche zur Fürstlichen Cammer niemahlen das geringste gegeben und daß solche Frenheit auch newlich auff einige plete extendiret worden; theils aber kleine niedrige geringe Heuser, worin Linnenweber und Tagelöhner, so sich auß der alten Stadt genehret von alters gewesen; fractu temporis aber hetten sich auch andre Handwerker, der alten stadt zum praejudiz drauff niedergelassen, von welchen die vorige Landes Fürsten, sonderlich als die Juden wieder davon geschafft, wenig zu heben gehabt, wie solches die deüber gehaltene ambts und Cammerregister würden

bezeugen. Und obgleich hernach ben bes pfand einhaber Molini Zeiten, zu seinem privat nugen die Remftadt in gröffer auffnahm gebracht, mit allerhand handwerker mehr und mehr besetzet, sen boch folches de facto wie= ber ber Stadt und aller embter habende privilegia und zu bero euffersten schaben und abgang geschehen, baß also gravamina gravaminibus cumuliret und vielfel= tig bruber geklagt worben. Solten ban weiters itzo, ba bie Memftabt mit in bie Festung bracht, noch mehr Sand= werker und Sandelsleuthe brauff genommen werden, wurde ber alten Stadt baburd noch weiters bie nahrung entzogen, und ihnen die limites ber alten Stadtischen nahrung noch mehr verrudet werden, welches gleichwol bie gröfte unbilligkeit fenn wurde, Weilen ben bem 30 jährigen Kriege bie Newstadt auß ber alten Stadt conserviret, und zu dem Newstedter baw bennahe bie decima ber bawRosten von der alten Stadt geleget worden. Wan ban ber abgang und ber bahero entstehenbe schabe so bebeutend, zu mahlen ba die Newstadt nicht in bergleichen flor und auffnahm kommen, die pfenninge, fo in der Newstadt bifhero gewonnen und noch kunfftig konnen gewonnen werden, in der alten Stadt hetten konnen gelöset und gewonnen werben: Go murbe ber alten Stadt nicht unbillig ein geringer nugen und vor= theil bajegen gegonnet werben cum commoda vel incommoda sint conjungenda

ad Z<sub>tium</sub> Were zwar die Leinseite durch den Newssteter wall befestiget, es weree aber solches nur geschehen propter interesse Serenissimi und deren residenz, welcher auch die andre welle der alten Stadt mit zu

(Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

Dienste stünden. Es wurden auch bie Dienstfuhren, fo zu biefer burgfeste extraordinarie vom Lande verrichtet bie ordinari Dienste ober Dienstgelb nicht groß geschwes chet worden fenn. Ind wen bajegen überleget wurde, was bie alte Stadt und eingefessene Burger an geld, Ralt, Goben, plaggen, und plagen, nahmentlich ber mublen, auch heilig geift garten und wiesen, ben Dieftelkamp, Brandt, Rothenthurm und barumb gelegener garten, eines guten theils ber glochsehe und viele anbre plete und wohnungen, so die von Rhode, Bartelse, und andre Altstedtische burger auff ber Newstadt wegen bes Bestungbams quitiren und hergeben muffen, murbe folches ein hohes außtragen. Undrer incommodorum vel damnorum, so auß ben verstopften Lein und Duhlenfluß in prima causa, sonderlich ben ben hohen Fluthen herrühren, worunter ber bekante kostbahre Wafferschabe mit begriffen, ju geschweigen.

ad 4<sup>tum</sup> hielten sie genzlich dafür, daß die andre Landstende oder das platte Land in puncto contributionis die Newstadt nicht übertragen hetten. Den

Itens Die Newstadt in der alten contributionsans lage, ihres wissens, nicht so gar hoch angeschlagen, und daß sie noch auff jeto, wenn sie daben gelassen, nicht überstragen werde. welches unter andere auch daher erhellete, daß einem bürger in der alten Stadt die contributio viel höher als seines gleichen auff der Newstadt angesetzet.

2) hetten die großen Städte, wie auß den Landtags abschieden zu ersehen, die non valenten auffen platten Lande zu übertragen ex speciali conventione über

sich genommen, indem sie anstaat der septae — quintam, endlichen gar quartam totius ad tempus, boch citra consequentiam agnosciret, infonderheit sey hieben wol zu consideriren, daß in subdivisione dieser ex charitate Christiana herflieffenden übernahme die Stadt Hannover die gröffeste Last, für Göttingen, Northeim und Hameln getragen, so gar baß sie anstaat des acht= zehenten theils öffters ten 12, 11, ja wol gar ben 10ten bewilligt und übernommen hetten. Das sich also bie groffen Stäbte, insonderheit Hannover für ben platten Lande mit mehrerem fuge zu übernehmen, daß fie bie Newstadt für Hannover (gesett daß bieselbe unter ben non valenten mit were übertragen) subleviret hetten. Db auch wol von bem herrn Cangler angeführet, baß ben ambtern und gilben in der alten Stadt hactenus die privilegia von Serenissimo noch nicht bestetiget beswegen, daß die Handlung wegen ber Newsteter noch nicht zugelanget und zum enbe gebracht, Go fen boch baben wol zu erwegen

- 1) daß der Stadt und allen eingesessenen ihre privilegia von S. F. G. confirmiret
- 2) daß den ämbtern und Zünfften vom rathhause durch den Herrn Canzler gnädiglich austrügkliche Verzsprechung gethan, daß auch in specie die consirmatio ihrer sonderbahren privilegien erfolgen sollen
- 3) daß sie dessen noch in Vester Zuversicht stehen, weilen sie ihres wissens nichts committiret, warum sie deren unfahig solten erkläret werden, auch erbötig alle mißbräuche, deren sie sich doch nicht erinnern Wan sie deren mit warheit überführet, sosort abzuschaffen. Fünden

derowegen kein ander temperament, wodurch der Handel accommodiret werden könne, als daß auß alt= und Newstadt eine Stadt und einerlen Bürger zu machen.

Dan auff die Weise wurde

1) friede, einigkeit und gutes vertrawen unter ben alt und Neustedtern gestifftet, in unitate non esse discordiam. Daentgegen alle Zweitracht, wiederwille und mißvertrawen, welches ein Zunder alles übels und statum publicum mannigmahl in eusserste noth und gefahr bringet, abgeschaffet, verhütet und gar gedempfet. Welches verursachet, daß auch in dero gleichen ben andern Städten auß alt und Newstadt nicht allein eine Stadt worden, inmassen von dessen ander Stadt Hildesheim eine Fürbild hette, sondern auch daß der domahlige Bischoff darin consentiret und die Vereinigung bestetiget.

2) Die Newstedter erlangten ihren scopum, ja sie machten ihre conditionem multo meliorem indem sie embter und gilden fähig würden, jungen und gesellen ohne streit lehren und sodern könten, auch frey und ungehindert in der Stadt arbeiten Zum marktgang in rechter Zeit verstatet werden und überdem auff beliez bende masse Zur Stadt Hölzung, Hut und Weide verstatet werden, auch Kalk und Steine, worin das Holz nicht einst bezahlet wird, umb den preiß, wie andre bürger haben könten, darentjegen ja billig, daß sie gleich andern bürgern die gemeine ordinaria vel extraordi-

naria onera ber Stadt trugen

3) Auff die weise und durch die conjunction würde auch publica data sides salviret, und hetten die ämbter um so viele weniger ursache, wen ihnen die privilegia insgesambt more antiquo consirmiret, sich darunter zu beschweren, wiewolen es ihnen wegen vielheit der Handwerker und gewerbe in der nahrung abtragen würde. Cum unitas ejusmodi obstacula non attendat, nec invideat sortunae concivium aut sociorum.

4) Wen Serenissimus auff die weise die gemüther

431

verknüpfete, würden S. F. G. ber Stadt grafften und mauren dupliren, auch die residenz Vestung desto stärker machen, weilen nicht so viele durch wall und grafften, als durch Beständige einigkeit und zusammenzgestreckter Hand der Bürger und Einwohner die Städte und Vestungen defendiret würden. Es würde S. F. G. auch nach dem todt zu unsterblichen ruhm gedenen, daß sie ben ihrer regierung die Stadt Hannover auff die masse erweitert und befestiget hetten.

#### 35.

### Maskeradenordnung für die Stadt Zanover, vom 26. Jan. 1688.

Demnach bes Hochwürdigsten Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ernestus Augustus, Bischofzfen zu Osnabrück, Herhogen zu Braunschweig und Lüneburg zc. Unsers Gnädigsten Fürsten und Herrn Durchl. zu äußerstem mißfallen vernommen, daß einige Leuhte, so Manns als Weibs personen, sich sinden, welche der gegenwärtigen Zeit und darinn sonst auf gezziemende Weise zugelassenen Veränder und Ergehung, zu einer ungebührlichen licentz sich gebrauchen, auch sonsten dabei ein und Anderer ohnzulässige Dinge und unordungen vorgehen; Alß haben Sie vor guht befunden, nachgestete Verordnung zu männigliches Wissenschung fichaft und Verwahrunng publiciren zu lassen:

1) Erstlich sollen die Jenigen, so bei ietiger Zeit sich in masquen devertiren wollen, aller ärgerlichen monstrueusen und schandbahren larven und Verkleyd: auch leibesgebrechlicher Vorstellung, sich gäntlich äußern

und enthalten.

2) Niemand, Er sei mer Er wolle, so vermasquiret gehet, einiges gewehr bei sich haben. Noch auch

3) in Trunkenhept und Böllerei sich masquiret sehen lassen.

## 246 VII. Raisert., landesfürstl. u. andere Urkunden.

Daneben unb (48) Niemand weder auf den Gassen, noch auf dem Markte, oder auf der redoute, viel weniger in denen Häusern, Jemanden molest fallen, sondern sich überall aller insolencien und ungebührlischen Bezeigungen enthalten. Dasern aber Jemand masquiret in ein Haus trehten, und baselbst ansprache thun wollte, soll Er sosort im hineingehen die malque abthun und sich kund geben.

Eß soll auch niemand masquiret auf einer Hochzeits: od. Undern öffentlichen Versammblung gehen,. Er habe sich dann vorhero bei dem Hochzeiter, oder Wihrt, angemeldet, und von demselben permission

erhalten.

5) Wie bann manniglich und ernstlich erinnert und verwarnt wird, dieser Zeit und Gelegenheit, insons derheit der redoute, zu ärgerlicher licentz, oder zur Veranlahß: oder Verübung verbohtener Dinge sich nicht zu bediehnen, sondern in geziemenden Schranken sich zu behalten. Dahingegen aber auch die Jenigen, so masquiret sein, und dieser Verordnung zu wider sich nicht bezeigen, von Niemand im geringsten beunruhigt, molestirt oder angesochten werden.

Und wie nun nach dieser Er. Durchl. goster Versordnung, männiglich, Er sei wer Er wolle, ohne untersschied sich zu achten; Also soll auf Diejenigen, so das wider zu handeln sich unternehmen, gebührende acht gezgeben und dieselben nicht allein so fort in gefängliche Hafft gebracht = sondern auch mit ernstlicher, und Zwahr dem besinden nach, Leibes Bestraffung, ohne nachsehen,

wieder Sie verfahren werben.

Geben unterm Fürstl. Geheimtl. Rahts: Siegel, Hannover, den 26. Janr. 1688.

(L. S.)

## Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Riedersachsen.

Herausgegeben

nou

Dr. A. Broennenberg, Dr. W. Havemann,
und
Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1842. — Drittes Seft.

Hannover. In der Hahn'schen Hofbuchhandlung. 1842.

## Inhalt.

|             |                                                                                                    | eite |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VIII.       | Einige Bemerkungen zu bem Gebichte » Krane. «                                                      |      |
| ,           | Von dem Herrn Oberhauptmann v. Holle zu                                                            |      |
|             | Burgborf                                                                                           | 247  |
| IX.         | Geschichte bes Dorfes Kissenbrück. Ein Beitrag<br>zur Lanbesgeschichte. Von dem Herrn Kreisrichter |      |
|             | Bege zu Wolfenbüttel.                                                                              | 251  |
| Y           | Beiträge zur Geschichte bes niedersächsischen Abels.                                               | AUI. |
| <b>A.</b> . | (Aus ungedruckten Urkunden und glaubwürdigen Do=                                                   |      |
|             | fumenten.) Verfaßt von Herrn G. D. Karl von                                                        |      |
|             | Estorff, Königl. niederländ. Kammerherrn zu Lov.                                                   | 263  |
| VI          | , , , ,                                                                                            | 403  |
|             | Sibonia, Herzogin zu Braunschweig=Lüneburg, ge-                                                    |      |
|             | borene Herzogin von Sachsen. Mitgetheilt von                                                       | 070  |
|             | Wilhelm Havemann                                                                                   | 210  |
| AII.        | Actenmäßige Darstellung ber Theilnahme ber kalens                                                  |      |
|             | bergischen Lanbstände an den durch angeschuldigte                                                  |      |
|             | Zauberei und Giftmischerei zwischen bem Landes:                                                    |      |
|             | herrn Erich bem Jüngern und seiner Gemahlinn                                                       |      |
|             | Sibonia veranlaßten Mißverständnissen. Vom Herrn                                                   | 202  |
| ****        | Stadtgerichtsauditor Möhlmann zu Stade                                                             | 303  |
| ٧           | Historische Nachrichten über bas Schloß Lichtenberg                                                |      |
|             | bei Goslar. Von dem Herrn Kaufmann Gustav                                                          |      |
|             | Schabe zu Magbeburg                                                                                |      |
| XIV.        | Ankündigung von Pratjes vermischten histor. Ab=                                                    |      |
|             | handlungen                                                                                         | 353  |

#### VIII.

## Einige Bemerkungen zu dem Gedichte » Krane. «

Von bem Herrn Oberhauptmann v. Holle zu Burgborf.

In den Bruchstücken des Gedichts "Krane", die im vorigiährigen Jahrgange des Archivs mitgetheilt sind, ist der Name des Verkassers, aber nicht sein Wohnsit angegeben; auch ist die Zeit der Entstehung des Gestichts angedeutet, da der Herzog Johann von Braunsschweig dem Barthold von Holle den Stoff zu seiner Erzählung verdankte, ein junger Fürst genannt ist. über den Helden in diesem Epos und die zu Grunde liegende geschichtliche Begebenheit muß man sich dagegen vorerst mit Vermuthungen, die einigermaßen begründet werden können, begnügen.

Der Verfasser war ein hildesheimischer Ritter und Ministerialis des Stifts. Er erscheint als Zeuge in Urkunden aus den Jahren 1219, 1231 und 1234; in dieser letzten zugleich mit seinem Bruder Dietrich. Die ersten Documente betreffen Verleihungen des Vischofs Siegfried an das Kloster St. Godehard und an die

(Baterl. Urchiv. Jahrg. 1842.)

Andreakkirche in Hildesheim, das dritte eine Schenkung des Grafen Hermann von Wohldenberg an das Kloster zu Lamspringe. Da Dietrich im Jahre 1251 dem Kreuzstifte zu Hildesheim einen Hof und drei Hufen Land zu Lutzteln (Luttrum? \*) verkauft hat und sein Sohn Aswin damals erst 12 Jahre alt gewesen ist, wie es sich aus einer Urkunde ergibt, die in Behrens von Steinbergsscher Geschlechtsgeschichte, S. 21. abgedruckt ist; so darf angenommen werden, daß auch Barthold zu dersselben Zeit und länger noch geseht habe.

Die Jugendzeit des Herzogs Johann von Braunsschweig fällt in die Zeit von 1250 bis 1260. Das Geburtsjahr dieses liebreichen Fürsten ist nicht bekannt, sein Bruder Albrecht, auf den er dem Alter nach gefolgt ist, war im Jahre 1236 zur Welt gekommen, (Eraths Consp. S. XX.) und Johann wird in einem der beiden folgenden Jahre geboren sein.

Es kann daher kein Zweisel darüber obwalten, daß das Gedicht "Krane" im Unfange der zweiten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts entstanden ist. Der Verfasser konnte bei seinen Verhältnissen zum Stifte leicht Gelezgenheit gefunden haben, in Hildesheim den Herzog Joshann kennen zu lernen, dessen Bruder Otto im Jahre 1261 als Vischof consecrirt ist und lange die Regirung geführt; aber schon vor seiner Erhebung zu dieser Würde als Stiftsherr dort geleht hat.

(Leibnit in Script. rerum Brunswie. Tom. I. S. 754.)

<sup>\*)</sup> Lutea villa?

Nicht felten mag Jener zum Besuche sich eingefunben haben, und konnte bann auch dem Ritter Begebenheiten mittheilen, um ihn durch neuen Stoff zum Dichten zu ermuntern.

Was nun den Helden des Gedichts » Krane « anlangt; so ist wohl kein Anderer darunter zu verste= hen, als der nachherige König Salomo von Ungarn. Dieser Fürst war mit Sophie, einer Tochter des Kaisers Heinrich III., vermählt, der bekanntlich im Jahre 1056 gestorben ist. Erst nach 1063 gelangte Salomo zum Throne, den er nach rühmlichen Thaten in Kriegen, welche er mit Böhmen, Kumanen und Bissenern geführt, späterhin seinem Vetter Wladislaw einräumen mußte und als Einsiedler gestorben sein soll.

Gegen wen fein Muszug zum Schufe einer Jungfrau und ihres jungeren Bruders wiber einen Schwager, ben fie beim Raifer angeklagt hatten, gerichtet gemefen fei, bleibt bahingestellt; es konnen jedoch gleichzeitige Ereigniffe in Bohmen bamit angebeutet fein. Sier hatte ber Bergog Spitignew im Januar 1055 bie Regirung angetreten und balb barauf feine brei jungern Bruber aus Mähren verfrieben, wo fie nach bem letten Willen ihres Baters herrschen follten, weil fie fich feiner Botmäßigkeit zu entziehen fuchten. Der zweite Bruber Wratislaw war zum Könige Anbreas von Ungarn, bem Bater Salomos, gefluchtet, und vermählte fich mit bes Königs Tochter Abelheid. Als Dies geschehen war, kam es balb zur Aussohnung; Wratislaw gelangte wieber jum Befige feines Erbtheils und ift hernach feinem Bruber in ber Regirung von Böhmen gefolgt. — Bon

250 VIII. Einige Bemerkungen z. b. Gebichte Rrane.

einer bes Schuses bedürftigen Prinzessin ist hierbei freilich nicht die Rebe; allein wie hatte ohne eine solche Zugabe ein Gedicht gefallen können? Vielleicht ist Wraztislaw auch auf seiner Flucht von einer Schwester begleitet worden.

Noch eine im Epos auftretende und dem Salomo befreundete Person ist der Markgraf von Österreich, hier Agorlin genannt. Damit wird Albert der Siegreiche gemeint sein, der mit Abelheid, Tochter des Königs Peter von Ungarn, dem Andreas in der Regirung gesfolgt ist, vermählt war und im Jahre 1056 gestorben ist; oder auch sein Sohn Ernst der Strenge.

Auf einen andern Raiser, außer Heinrich III, kann die Erzählung nicht wohl gedeutet werden, weil keine Familienverbindungen mit ungarischen Prinzen in den folgenden beiden Jahrhunderten stattgefunden haben. Auch paßt auf keinen seiner Nachfolger so gut die Unzede der Jungfrau "Ebelvogt von Nom«, da bekanntlich das übergewicht der kaiserlichen Gewalt über die des Pabstes schon unter seinem Sohne Heinrich IV. verloren gegangen ist.

us the

#### IX.

## Geschichte des Dorfes Riffenbrück.

Ein Beitrag zur Lanbesgeschichte.

Von bem herrn Kreisrichter Bege zu Wolfenbüttel.

Bur Begrundung einer echten Landesgeschichte, woran es uns noch immer fehlt, ist es erfoberlich, bie Specialgeschichte ber Orter und Gegenben, sowie ber Familien, welche im Lande begütert waren, urkundlich zu erforfchen.

In Rucksicht ber Lettern ist bereits Manches ge= schehen, in Rudficht ber Statte aber noch wenig, und in Unsehung ber Dörfer noch fast gar Nichts; benn bie wenigen Geschichtsbeschreibungen, welche wir von einigen erhalten haben, find nicht in Erwägung zu ziehen.

Ich will es versuchen, burch bie urkundliche Geschichte bes Dorfs Kiffenbrud, -- zuverläffig eins ber merkwürdigsten bes Herzogthums Braunschweig, - einen freilich nur geringen Beitrag ju liefern.

Durch bas Einzelne kommen wir zu einem allgemeinen Lanbschaftsgemalbe.

Dieses Dorf lag im Darlingau 1) und hatte eine Burg, deren Undenken in der Benennung eines bienft= .

<sup>1)</sup> Registr. Sarachon. de bon: et proventib. Abbat. Corbeiens. in Falkii Tradit. Corbeiens. p. 6. Derf. in b. Br. Anz. 1745. St. 28.

freien Ackerhofes, der Eulenburg, jest ein Zubehör des Ritterguts Hedewigsburg, noch aufbewahrt wird 2), deren Entstehen sich aber in das graue Alterthum verliert.

Raiser Otto I. vertauschte hier — wahrscheinlich in der benannten Burg — am 4. Mai 944 mit seinem getreuen und staatsklugen Markgraf Gero, dem Stifter der Abtei Gerenrode 3), Güter im Dorfe Tutlingen oder Turzbingen 4), und Otto III. nahm 990 hier die Güter bes

Die v. Salbern wurden vom Herz. Heinr. d. Jüng. belehnt mit dem Burghofe zu C., der Schäferei, dem Kruge das. u.

auf ber Boigtei u. bem Gerichte über bas Dorf ac.

Darüber, daß in Ohren eine Grenzfestung gewesen sei (f. v. Wersebe Beschreib. d. Gauen ze. S. 161. 166.), habe ich keine Gewisheit erlangen können; der jüngste Sohn Karl Martells, Grifo, hatte hier 747 ein wohlbefestigtes Lager, als ihn sein Halbbruder Pipin verfolgte. Webekinds Noten zu einigem Gesch. Schreib. des Mittelalt. NE XLV.

Daß andere Castra auch den Namen Eulenburg führten, barüber ist ein Zeugniß in Wolfs Denkwürdigk. von Gibolbe=

hausen S. 21. 32.

3) Markgraf Gero von Leutsch. S. 114.

<sup>2)</sup> Des verstorb. Geh. Raths v. Praun Nachr. (aus Urk.) von dem ältesten Zustande der Gegend, worin die Städte Braunschweig u. Wolfenbüttel belegen sind. Handschr. Darnach waren folgende Castra vorhanden: Asseburg, Asselburg, Dalen (Salzthalen), Lechede, Schliestedeburg, Steflenburg, (wie die Bessitzungen der 1196 vom Bischose von Halberstadt eingeweiheten Capelle dieser Burg zu einem Rittergute geworden, zeigt die Geschichte von Hedewigsburg) Eulenburg, Elmsburg, Reitling, Thiede, Stederburg, Wendeburg, Brundrode, Tankwarderode. Auch Cramme ist dahin zu zählen. In einer nicht datirten Urstunde versprachen die Herzöge Heinrich und Berend dem Bisschose Iohann von Hilbesheim, diese Burg nicht wieder aufzusbauen. Vielleicht in Folge des Vergleichs von 1422. Rehtmeiers Chron. II. S. 709.

<sup>4)</sup> Beckmann histor. Anhaltina III. p. 167. Wo bieses Dorf lag, ist mir unbekannt geblieben.

· Property

n-tate Up

aufgehobenen Marienklosters von Gandersheim in seinen Schut 5).

Die Kaiser mussen sich gern in Kissenbruck aufgeshalten haben, wahrscheinlich wegen ber Nähe ihrer Pfalz Werla 6), denn auch Kaiser Heinrich III. tauschte 1071 vom Bischofe Burhard von Halberstadt die Curtis?) Kissenbrück ein 8), und auch die Herzöge hielten sich hier auf, wovon zeugt, daß der Enkel Heinrichs des

Auch aus folgender Verfaufsurfunde von 1267 erhellet es: »Hinric. et Auericus, dicti de Borchtorpe etc. Notum, quod nos molendin. nostr. super Ouacram, quod Oumole uulg. appellat. ecclesie in Heininge tali condit. vendidimus, ut proventus totales in pratis etc. perpetuo sortiatur, nihilominus si ecclesia predicta decreverit, quod intra iactum baliste circa vel supra vel abside supra terminos illorum de verle, predictum molendin. strueterminos illorum de verle, predictum molendin.

<sup>5)</sup> Polycarp. Leyser de Mundiburdis. Berz. ber Abtiff. bes ehemal. Mar. = Klost. vor Ganbersh. von Olorino (Nolten), in d. Braunschw. Anz. v. J. 1749. St. 70.

<sup>6)</sup> Daß diese bei bem benachbarten Burgdorf im Amte Schladen lag, ist keinem Zweisel unterworsen. Blum praes. Haeberlin Diss. de vero sito Werlac. Braunschw. Anz. v. J. 1747. St. 77. 1755. St. 18. von Desalisvollibus (Knittel, Consistor.=Rath). Hannoversche gelehrte Anzeigen v. 1751. St. 20. Bon Neander. Kochs pragmat. Geschichte des Hauses Braunschweig S. 3. St. a. Lüngels ältere Diözcese Hildesheim. S. 174. 322.

<sup>7)</sup> Haupthof, Amthof, Königshof. Wiegands Corvensche Geschichte II. S. 96. Dessen Güterbesitz S. 19. Schraders Dysnastenstämme S. 159. Schmidt's fortges. Beitr. z. Gesch. d. Abels, S. 97.

<sup>8)</sup> Chron. Halberstad. ap. Leibnit. S. R. B. II. p. 135.

Löwen, Otto, das Kind genannt, 1237 Kal. Jun. in villa Kissenbrugge dem Kloster Marienthal drei Huzfen Landes bei Brunesdorf belegen, welche Konrad von Schliestedt den Brüdern Eckbert und Burchard von Asses burg aufgelassen, diese aber dem Herzoge wieder resignirt hatten, überließ und dafür einen Hof in Kißleben 3) zur Schadloshaltung erhielt.

Otto's Sohn, Albrecht der Große, entschied hier 1259 einen Streit zwischen dem Abte von Marienthal und Bertram v. Beltheim, der darüber entstanden war, daß die Villani in Kleinen Bodenstedt über die Geenze des Waldes Mene hinaus Holz gefällt hatten.

Aus Harenbergs historia diplomatica Gandersheim. p. 416. 727. 823. 858 ist zu ersehen, baß bei

Wegen dieser Belehnung stellten die Geistlichen dieser Dörsfer 1326 in Rücksicht des aufgehobenen Exuvienrechts einen bestonderen Revers an Konrad, nobilis de Werberge, aus, und verpstichteten sich, ihm Seelenmessen zu lesen.

Die ausgestorbene, sonst ausgebreitete Familie von Kißleben war in der Gogrefschaft Hasenwinkel, in Benzingerode, Rohde und in Schppau ansässig. Bom Hause Braunschweig ward sie belehnt mit einem Sattelhose zu Königslutter nebst 1½ Huse Landes u. mit andern Hösen und Husen im Lande.

<sup>9)</sup> Die eingegangenen Dörfer Groß= und Klein=Kißleben lagen bei dem Dorfe Warberg, welches zum Theil von seinen Einwohnern erbauet ist. Die eblen Herren v. Warberg wurden 1320 vom Herzoge Otto dem Milben solgendermaßen belehnt: »Pro triginta marcis puri argenti contulimus et in his scriptis conferimus omnem jurisdictionem, quam in villis majori et minori Kisleve, Wolstorp et Rhode hactenus habuimus ex eo, quod cives (Bauern, Einwohsner) dictarum villarum soledant judicium nostrum in Schoeninghe, quod Goding dicitur, tribus vicibus annis singulis visitare, justo pheodo possidendam. etc.

ber Capelle S. Martini in Riffenbruck ein Caland ge= wefen fei. Allein die bafelbst abgedruckten Urkunden find, wie Nachforschungen ergeben haben, aus unbeglaub: ten Abschriften genommen und ohne alle Prufung abgebruckt. Auf unverwerflichen Zeugniffen beruht es aber, daß in Riffenbruck ein halberstädtischer Archibiakon feinen Sig hatte 10) und daß das Gut (bie Curtis) baselbst 11) bas Weichbilderecht besaß, wie aus der Urkunde des Herzogs Magnus des Frommen von 1345 Feria tertia, proxima Invocavit, erhellt. Er bestätigt nämlich barin ben Wieberkauf zwischen feinem verstorbenen Bruder Herzog Otto und dem Rathe zu Braunschweig wüber bas Haus zur Uffeburg mit dem Gute, was bazu gehört, als nämlich bas Gericht und bas Gebing 12) so ba heißt bas Alveld und bas Weich= bild bei bem Gute Kiffenbrud, eilf Sufen zu Wittmar und bas Holz, genannt bas Witmarhorn; bas Dorf und ben Ziegelhof zu Denkte, mit bem Gerichte und ber Boigtei, und was zu Bölfum (Bolzen), Sifte und Dalem (Salzthalen), bazu gehört, wie es die Brüber Bernhard und Gungel v. Affeburg gehabt, für 470

<sup>10)</sup> Lüngels Altere Diöcese Hilbesheim S. 12. 14. Falf 1. c. p. 17. Walther Singul. Magdeburg. VII. p. 170.

<sup>11)</sup> Wahrscheinlich hat dazu viele Länderei gehört, wie daraus zu schließen sein möchte, daß auf der Kissenbrückschen Feldmark mehre Hufen verliehen waren, als an die von Gabensstedt, Burgdorf zc. Grafen von Blankenburg, die v. Walmoden.

<sup>12)</sup> Bergl. Roch a. a. D. S. 159, we biefes Wort wel für Expectativa seu qualificata investitura genommen wirb. de Cramer de vocabula Geding. III. oper. p. 530.

Mark löthigen Silbers, braunschweigischer Wichte und Witte, und gelobt ihm eine rechte Burghude und den Burgfrieden <sup>13</sup>).

Am Martinsabend 1367 verpfändete er darauf selbst dem genannten Rathe auf drei Jahre für 2500 Mark braunschw. W. u. W. »das Schloß Asseburg mit Gülten, Leuten, Beden, Diensten, Gericht, Oberst und Nieder, Ungericht 14) namentlich das Gericht und das Goding, benannt das Alveld 15), das Weichbild 16),

<sup>13)</sup> Dem Chron. pictur. zufolge eine Verschanzung. Leibn. S. R. B. III. p. 356.

<sup>14)</sup> Peinliches Gericht. Eichhorns beutsche Neichs: u. Rechtsgesch. 1ste A. §. 379. Lünzel a. a. D. Verleih. des . Stifts Hilbesh. an d. Stadt Bokenem v. 1461, mit Gericht u. Ungericht.

<sup>15)</sup> Gerichtsstätte. Rommels Geschichte von Hessen I., S. 344. u. St. 344.

<sup>16)</sup> Auch bei anderen Dörfern war ein Weichbild. Das Copialbuch bes Klosters Amelunxborn enthält ein Dokument ohne Datum, worin ber Graf Bernhard von Spiegelberg gum Besten biefes Alosters seinen Nechten an bem Salzwerke bei ber villa hemmendorf, weshalb er mit bemfelben in Streit geme= fen war, entsagt, und verspricht: »quod dicto coenobio nullam deinceps inferre molestiam vel querimoniam praecipue per illud, quod sibi de jure, quod in vulgari Wigbelede appellatur, dicebat pertinere, « unb bie ». b. Schulenburg, nachher bie von Burgborf, bann bie v. Steinberg, Die Mynsinger v. Fronbeck, auch jest bie Cramer v. Clausbruch, wurden und werden noch belehnt mit ber Boigtei, ber Mark und bem Dorfe Burgborf (im Amte Schlaben), auch mit bem Weich= bilbe baselbst. (Daß in bem Lehnbriefe Boehmeri princ. jur. feudal. append. N XXIX. Wische Bilbesheim, Wische Golbesheim und Holn=Grafschaft, statt Weichbilderecht u. Go= grefschaft steht, find Schreibfehler. Blum 1. c. p. 21. Hannov. gelehrte Ang. 1751. St. 11. 20. Bergl. Delius Gefch. b. Barg=

a-total la

und das Gut zu Kissenbrück; eilf Husen zu Witmar, das Dorf und den Zehnten zu Denkte mit dem Gerichte und der Voigtei und was er zu Volsum, Sikte und Dalen im Dorfe und am Schlosse hatte, dazu die freien Leute in diesen Dörfern, und das Dorf zu Bornum bei Lutker.

Nach biefer Zeit verschwand ber Ausbruck »Weichs bild", wahrscheinlich mit ber Burg und bem kaiferlichen Besithum ber Burg; es blieb aber ein Gericht, weiches bie Bauern hegten, wie aus folgender Urkunde erhellt: D. G. G. we Juncher Berend und Ber Hinrick, Hertogen to Brunswig unde to Luneborch bekennen openbar vor und unde vor unfe rechte erven, alfe be Bur to Riffenbrugge Gerichte plegen to holdende in bem Dorpe to Riffenbrugge, bat fe von unfer Berschop habben, bes hebbe we on be Gnabe geban, bat fe bes Gerichts nicht mer holden schullen in bem Dorpe, unde we wisen fe por bat Goding unde vor bat Lantgerichte, bat fe bar Recht geven und nemen schullen alze andere unse Bur in bem Gericht to ber Affeborch. To orkunde beffer Dinge bat we unde unfe eruen be ftebe holben schulben unde willen, hebbe me unfe Ingefegel witleken laten hengen an deffen breff, be gegeven is na Gobbes bort alseme schrifft vertennhundert Jar bes sonnavendes na aller Aposteln bage alze be versand worden.«

burg). Wich heißt Castrum, Curtis, und Bild repraesentatio; Weichbild, Umfang der Gerichtsgrenze der Burg oder bes Gutes, wozu das Gericht gehörte. Schottel de singularib. in German. jurib. p. 278. Hartmann Glossar etymolog. v. Weichbild Diekmann Glossar p. 43. 44. Anon. System. jur. Weichbild. Eichhorn a. a. D. §. 284. N. e.

Da dieses Gericht besonders verliehen war, so war es mehr als ein Bauerkör, welches die Bauern nach eigener Übereinkunft und Gewohnheit hielten <sup>17</sup>) und in dem hiesigen Lande, jedoch unter Einschränkungen, noch 1688 fortbestand <sup>18</sup>) auch wurden vor einem Godinge oder Landgerichte ganz andere Gegenstände von größerer Wichtigkeit verhandelt, als vor einem gewöhn: lichen Bauerngerichte <sup>19</sup>).

Welche Sachen vor bem verliehenen Gerichte ver= handelt wurden, ist nicht ersichtlich.

Ein anderes, und zwar hohes Gericht, worin wichtige Verträge von den Kaisern bestätigt und worin auch über Klostergüter verfügt wurde, hatte seine Malstatt bei Kissenbrück. Es vertauschte nämlich 1240 Indict. III. das Kloster Dorstatt den benachbarten Zehnten zu Werla, welchen Alard von Burgdorf dem Bischofe Konzrad von Hildesheim aufgelassen, und dieser dem Kloster Dorstedt gegeben hatte, und einige andere Güter an das Kloster Heiningen »in transitu pontis Kissenbrugge« 20), welchen Tausch der Bischof von Hildesheim

<sup>17)</sup> Eichhorn a. a. D. §. 259.

<sup>18)</sup> Amtskammerordn. v. 1sten Jul. 1688. Vergl. Alger= manns Leben bes Herz. Julius.

a. a. D. S. 75. Goebel de jure et judic. rusticor. C. VIII.

<sup>20)</sup> Auch bel Helnbe war eine Malstatt eirea locum pontii Indistriae (Innerste), Lünzel a. a. D. S. 163., auch zu Bach an der Werrabrücke Schannat vindemia liter. I. p. 118. Bergl. Polyc. Leyser de Lanttine jure German.-honorario §. IV. in ejus opusc. p. 112.

a-tate Up

1241 bestätigte. Es waren bei bem Tausche zugegen die Pröbste der genannten Klöster, ferner Guncelinus dapifer et filii sui, Ecbertus et Burchardus, Ad-

Das hohe Gericht bei Kissenbrück muß sich nach Osten hin nicht weit erstreckt haben. Denn ein anderes celebre placitum hatte seinen Sitz im Steinselbe, also nach Osten, nicht sern von Kissenbrück, wie ein 1086 geschlossener Tausch zwischen den Klöstern Ilsenburg und Steterburg über Güter in Mahner und Badeleben ausweiset: — — Deinde nonnullo tempore post, celebre placitum a domino Thiderico halberstadensi Episcopo et domino Adelhogo hildesemensi episcopo in loco, qui Stenvelde dicitur, in quo ex utroque parte nobilibus et ministerialibus praesentibus jam dictis Abbas Ilsineburg et Praepositus de Stederburg coram praedictis Episcopis, ad quos jus fundatoris utriusque ecclesiae pervenit, id concambium stabiliter elaborave. vunta etc. Copiale Stederburg.

Die Brüder Borchard v. b. Affeburg, geheißen Basold, Borchard der Mittelste u. Borch. d. Jüngste, versprachen dem Probst Lampen u. der Priorin Sophien u. dem Convente zu Heiningen, am Donnerstage zu Mitsasten 1345, »sie von dem »Dorse Heiningen u. den Lenten daselbst zu ledigen, (gewöhnlich gingen die Dörser ein, wo sich Rlöster ansiedelten) »also, daß »daselbst nicht mehr wohnhaftig sein follen; die Boigtei (welche sie dem Kloster in demselben Jahre in vigilia Abend vor) Marie Reinigung, so wie servicia, exactiones, angarias et collectas, quas ex longaevo abusu ipsorum progenitores et ipsi in dicto conventu in villa ante claustrum etc. verkauft hatten), vor dem echten Godinge daselbst, einzuweisen ze.

Wo das Geding gehalten worden, ist nicht gesagt. Wahrsscheinlich ist das zu Kissenbrück gemeint. Weiterhin war ein Placitum beim Harlingsberge Leyser 1. c. p. 113. Scheidt v. Abel. Mantissa doc. p. 359.

Die Orter, wo die placita gehalten werden sollten, wurden übrigens zuweilen erst vor beren Hegung gewählt. »Actum in campo« (heißt es in einer Urfunde von 1271) »infra fontem Ingrisleue, in eodem loco pro placito episcopo Magdeb. cum mult. nobilib. constituto.«

vocatus in heiningen, Evehardus, Evehardus in Heiningen etc. 21)

Als ein gewisser Herimann von Meynem, mit dem Zunamen Goseke, einen Acker des Klosters Steterburg, bei Geitel (Getelde) belegen, 1274 in Anspruch nahm: so ward er vor mehren hohen Gerichten (Placita), als zu Heiligenborf, Kissenbrück, Horenburg (vielleicht im Steinfelde) und in Braunschweig <sup>22</sup>) damit abgewiesen. Er hörte jedoch nicht auf zu queruliren, und es kam dann zum Vergleiche.

In her Quitung für die Stadt heißt es: — — — »ad exemendum nostrum monasterium ab omni advocacia et servitute prorsus liberum, quibus praedictii de Asseborch suimus adstricti et hactenus obligatis etc.

<sup>21)</sup> Das Kloster in villa Heiningen wurde 1344 von der Advocacia, serviciis, exactionibus, angariis et collectise burch Zahlung eines Capitals von 300 Mark, welches Widekind von Garknebüttel dem Kloster vermacht und die Stadt Braunsschweig an die obgenannten Brüder v. d. Assedurg bezahlt hatzten, befreiet. Copialbuch des Klosters Heiningen.

ben die Placita bei der Löwensäule gehegt. Koch a. a. D. S. 114. St. d. Vertrag des Herzogs mit der Stadt Braunsschweig v. 1505. Consirmat. d. Schenk. des Herz. Heinrich an das Klost. Steterb. v. 1280 — — vacta apud columpnam, in qua est Leo positus.«

Im J. 1591 ward auch ein Nechtsstreit zwisch. b. Stifte S. Blasii u. bem Magistrate in Braunschw. babei verhandelt.

Auch in Baren warb ein hohes Gericht gehalten, wie aus einer Schenfung bes Herzogs Otto vom I. 1324 ersichtlich ist. Otto 10. ad notit. cupim. pervenire, quod Thider. de Sowinge, constitutus in iudicio coram Conr. Wedekinge in villa Barem, tunc sedenti pro tribunali etc. solemnit. debitis etc. nobis tradicil. etc. dictusque Conr. in possession. miserat corporal. etc. Cop. Novi operis. fol. 266.

Das Dorf Kissenbrück hat übrigens seinen Namen von dem Bache Kisse, der es berührt und auf Hedewigszburg in die Oker sließt, und von der darüber führenden Brücke<sup>23</sup>) und nicht von einer über die Oker geschlagenen Brücke und von denen dabei von Karl dem Großen 775 getauften Ostsalen, Bardengauern und Nordalbingern, oder wol gar, wie Falk <sup>24</sup>) vermeint, von den Cheruszkern. Kissenbrück liegt über eine halbe Stunde von diesem Flusse entsernt und es führte bei Ohren keine Brücke darüber, sondern eine Fähre, wovon die Fähre mühle und der verschwundene, in Schristen aber fortzlebende Fährthurm Zeugniß geben.

Der Bach Kisse, ober aber das Dorf Kissenbruck, gab einem ablichen Geschlechte ben Namen 25).

bom Chren. Riddagshus. p. 69. §. 15. Rehtmeiers Chr. I. E. 207.

<sup>24)</sup> in b. braunschw. Anz. 1748. St. 90.

<sup>25)</sup> Rehtmeiers Kirchenhistor. ber Stadt Braunschweig u. beffen Chron. 1304 verkaufte bas Kloster Katlenb. an bas Kloster Steterb. einen Mansen in Stebern und einen in Getelbe. Ecbert be Kissenbrugge war Zeuge; 1337 verkaufte bie Nonne Hillburgis v. R. ihrem Kloster Steterburg einen Sof in Leibn. (Leivingen). 1372 war Hermann v. Kiffenbrud Abt des Klosters Ribbagshaufen. Meibom Chr. Niddagsh. in S. R. S. III. 372. Dienstags nach Martini 1391 verpfandete Berta, Witwe Ber= manns v. Kissenbrück, der einstens zu Kissenbrück gewohnt, u. Balbewin, Syvert und Hans von Kiffenb. an Kurd und ben langen Boffen v. b. Affeburg ben halben Zehnten zu ben Roben to Darenbern (Döhren). 1406 war Hans v. Kiffenbrügge Bürgermeister in Goslar. Munds Beschr. b. Stadt Goslar S. 264. Die Familie mußte fehr herunter gefommen fein, benn 1625 bat die Witwe des Leibschneibers von Kiffenb. um Ver= leihung bes Kruges in Witmar.

## 262 IX. Geschichte bes Dorfes Riffenbrud.

Das Patronatrecht über die Kirche und Pfarre in Kissenbrück vertauschte 1680 das Domkapitel in Hal= berstadt an den Herzog Rudolph August, welcher die Kirche in einem guten Style neu aufbauen ließ <sup>26</sup>).

Um 20. August 1773 ward dem Geheimenrathe, Oberkammerherrn und Obermarschall v. Münchhausen, Besitzer des Gutes Hedewigsburg, das Patronatrecht

verlichen.

Ferdinand kam, so erhielt dieser auch die Civiljurisdiction über Rissenbrück, welche das Residenzamt Wolfenbüttel nach dem Aufhören des Gaugerichts ausgeübt hatte, und durch das landesherrliche Rescript vom 26. Septbr. 1769 auch die Criminalgerichtsbarkeit, und es ward also Kissenbrück nunmehro mit der alten Usseburg, wozu es von Alters her gehörte, außer alle Verbindung gesetzt, jedoch kehrte es unter die alte Votmäßigkeit zurück, als 1828 die Patrimonialjurisdiction, die die Fremdherrschaft aufzgehoben hatte, gesetzlich nicht wieder eingeführt ward.

Es ist jett ein gewöhnliches Umtsborf und hat jebe Spur seiner ehemaligen Wichtigkeit verloren.

<sup>26)</sup> Rehtmeiers Chr. III. S. 1494.

X. Beiträge zur Gefchichte b. niederfächsischen Abele. 263

#### X.

# Beiträge zur Geschichte des nieder: fächsischen Adels.

(Aus 'ungebruckten Urkunden und glaubwürdigen Dokumenten.) Berfaßt von Herrn G. D. Karl von Estorff, Königl. Niederländ. Kammerherrn zu Loo.

Allgemeine Anmerkung. Die Ramen find genau nach bem Originale. Die im Laufe ber Beit ausgestorbenen Familien find mit einem Kreuze (†) bezeichnet; bas Tobesjahr bes Geschlechtsletten ift, wenn es mir befannt war, baneben gefest. - Der Fall, bag ber Rame eines ober bes andern hier mit einem + bezeichneten Geschlechtes etwa im Auslande noch existirt, hat hier, wo es sich nur um bas ehemalige Diebersachsen hanbelt, nicht berücksichtigt werben fonnen; jeboch habe ich in ber Anmerkung bas Land angeführt, wo ein folder Name noch vorkommt, falls mir Solches genau bekannt ift. - Alles, bie Geschichte ber einzelnen Familien, 3. B. ihre Guter und Wappen, Betreffende werbe ich in einer letten Zusammenstellung, welche ein alphabetisches ausgestorbenen Verzeichniß fämmilicher nieberfächfischen abelichen Geschlechter enthalten wird, in soweit fich Solches aus ben Urkunden ber Klosterarchive von Ebstorf und St. Michaelis zu Lüneburg und bes Familienarchivs zu Beergen ermitteln läßt, nachholen.

In neuester Zeit ist Vieles für die Geschichte der noch blühenden abelichen Familien Niedersachsens geschehen; einer Beschreibung des ausgestorbenen



Abels ber niederfächsischen Lande entbehrt man aber noch immer, fo interessant fie auch fein wurde, ba bie Beschichte bieser Geschlechter auf's Engste mit berjenigen bes Landes und feiner erlauchten Fürsten verbunden ift. Bugleich erscheint es mir eine Pflicht, bas Unbenken fo vieler ber edelften Familien, welche fur bes Landes und seiner Herrscher Wohl so oft Gut und Blut ge= opfert haben, ber Wergeffenheit bestmöglichst zu entrei= Ben. - Unzweifelhaft hat ber Siftorifer bei einem ber= artigen literarischen Unternehmen mit bedeutenden Schwies rigkeiten ju kampfen, ba bie Data, in Betreff jener, oft fcon vor Jahrhunderten ausgestorbenen Familien, sich nur muhfam aus Urkunden zusammenstellen laffen. Diese Hinderniffe vergrößern sich aber mit jedem Jahre, benn, mas im Laufe ber Zeiten bie zerftorenben Gle= mente uns an schätbaren Dokumenten nicht entriffen, geht in unferem aufgeklärten Zeitalter burch bie unbe= greiflichste Gleichgultigkeit und Nachlässigkeit, burch ben ftrafbarften Bandalismus verloren. Man' muß baber frisch an's Werk schreiten, und wenn es auch anfänglich. aus Mangel an Material, unmöglich ift, irgend etwas Wollständiges zu liefern, so zweifle ich bennoch nicht an einem bereinstigen vollkommneren Resultate, wenn nur ein Jeber, nach Mitteln und Beit, fein Scherflein beiträgt, fo wie Golches meinerseits in Folgenbem ge= schieht. — Ich war bei biefer Arbeit nur auf wenige Urkundensammlungen beschränkt; die Manchem zugang= lichen Lehnhofsarchive im ganzen alten Nieberfachsen wurden aber in diefer Sinsicht bas reichste Material barbieten.

1) Namentliche Übersicht des Abels des Fürstenthums Luneburg im 16. Jahrhunderte, nach den sechs damals gebräuchlichen Abtheilungen 1).

Diese Zusammenstellung, welche ich im Archive bes von estorffichen Gutes Beergen bei Ulgen fand, hat einen meiner Vorfahren zum Verfaffer, nämlich Otto VII. von Eftorff auf Barnstedt (Sohn Lu: bolph's XIV. von Estorff auf Barnstedt), 1566, gestorben 1637. Er war zuerst Hofmeister bes Prinzen Magnus, fünften Sohnes des Berzogs Wilhelm von Braunschweig : Luneburg (v. Rehtmeier, Chron. Br. et Luneb. P. III. C. 83), wurde im Jahre 1610 zum Dombechanten und im Jahre 1618 zum Dom= probst zu Schwerin erwählt (v. J. F. Pfeffingers eigenhändiges Manuscript über die Familie von Estorff P. I. C. 9). Er ift, nebst J. Burmeister," Berfasser einer gedruckten, aber fehr feltenen, furzen Genealogie feiner Familie, fowie berfelbe auch einen Extract ber Landtagsrecesse bes Fürstenthums Lüneburg ausarbeitete.

A. Die Poppenbider2).

1) Campe. 2) Gabenstebe. 3) Heimborch. 4) Man:

2) Der fübliche Theil des Amts Gifhorn besteht aus ter

Dber= und Unter=Gohgräfschaft Papenteich.

<sup>1)</sup> Diese Abtheilungen reihten sich barnach, in welchem Landestheile die betreffenden Familien ihren Hauptgrundbesit hatten, wenngleich ber Fall mehrfach vorkommt, bag ein und dasselbe abeliche Geschlecht außerbem auch noch in einer andern Gegend Güter hatte und noch hat, z. B. bie Familie von Estorff gehörte wegen ihres Hauptgrundbesites im altem Amte Bobenteich zu ben "Babenbickern", obgleich fie auch Guter an der Elbe hat, nämlich Bleckebe und Neepe, und beshalb gewiffer= maßen auch zu ber Abtheilung bes Abels wan ber Elbe" gehört.

belslohe. 5) Marenholf. 6) Dberge. 7) Sporcken. 8) Beltheim. 9) Kiffleben t. 10) Bartensleve t. 11) Dageforbe + 1615. 12) Garstenbuttel +. 13) Langelen † 1613. 14) Obbershusen † 1656. 15) Offen= fen † 1614. 16) Galbern †3). 17) Slistebe † 1613. 18) Stockem †. 19) Wattling † 1575.

## B. Die an ber Jeffell4).

- 1) Dannenberg. 2) Groten. 3) Knesebed. 4) Plate.
- 5) Schulenborg. 6) Babenborp +. 7) Wustrow +.

## C. Die an ber Gretem 5).

- 1) Hademstorp. 2) Harling. 3) Hobenberg.
- 4) Honhorst. 5) Bewesen t. 6) Bestenborstell t.
- 7) Elbing t. 8) Feuerschutten t. 9) Gilten t.
- 10) Hafekost †. 11) Haverbier †. 12) Hogreven †.
- 13) Hafelhorst +. 14) Kule +. 15) Stratem.

## D. Die Babenbider 6).

- 1) Eftorff. 2) Melting. 3) Wenfe. 4) Appell +.
- 5) Babenbick + 1666. 6) Jettebroch +. 7) Lofer +.

E. Die Budenburger 7).

1) Behren. 2) Botmer. 3) Honstebe. 4) Klencken.

3) In der preußischen Monarchie ansäffig. 4) Die jetige Jeete, ein Heiner bei Hitzaker in die Elbe fallender Fluß.

Diese Abtheilung begreift wol die abelichen Familien füb= lich und nördlich an ber Aller, etwa von Zelle bis Hubemühlen.

6) Die im alt en Amte Bobenteich, welches auch bas jetige Amt Olbenstadt mit in sich begriff, feshaften abelichen Geschlechter.

7) Der in ben besonders südlichen Aller = Gegenden, welche ben Amtern Hoya, Bolpe und Neustabt am Rübenberge (fammtlich zur Landbroftei Hannover gehörig) zugewandt find, feßhafte Abel.

5) Schlepegrellen. 6) Torney. 7) Alben †. -8) Clam= mer † 1634. 9) Elten †. 10) Fulbe †. 11) Ros benberg †. 12) Zarenhusen †.

### F. Die an ber Gibe.

1) Bülow. 2) Heimbrock. 3) Jagow. 4) Mesting. 5) Moller. 6) Schacken. 7) Schulte. 8) Weihe. 9) Wenckstern. 10) Berge † 1623. 11) Hisacker †. 12) Wilterp.

Demnach im Ganzen 35 noch blühende und 37 ausgestorbene Familien, Summa: 72 abliche Geschlechter.

Von obigen 72 Familien des lüneburgischen Abels im 16. Jahrhunderte haben folgende jett keine land: tags: und stimmfähige Güter in dem Fürstenthume mehr:

- 1) Beltheim. 2) Habemstorf. 3) Klencke.
  4) Heimbruch. 5) Jagow, in der preußischen Monarschie ansässig. 6) Schack, im Mecklenburgischen, Holesteinschen und Dänischen begütert. 7) Schuste und 8) Wenckstern. Dazu die 37 ausgestorbenen Geschlechster, Summa 45 adliche Familien, welche gegenwärtig durch 26 adeliche und 17 unadeliche Familien, welche landtags und stimmfähige Güter (v. Matrikel v. A. 1667) besitzen, ersetzt sind.
- 2) Alphabetisches Verzeichniß der adelichen Geschlechter im Lande zwischen Deister und Leine zur Regirungs= zeit Herzogs Erich <sup>8</sup>).

(Berfasser: Dito VI. v. Estorff v. oben.)

1) Die von Alten. 2) Die von Benningsen.

<sup>8)</sup> Es ift hierbei-nicht bemerkt, ob Erich I. ober Erich II.

3) Die Bocke. 4) Die von Botten (Both?). 5) Die von Campen. 6) Von Cramme. 7) Die Fresen. 8) Die Freybage. 9) Die Grotin (Grote?). 10) Die von Ilten. II) Die von Insen (Jeinfen). 12) Die Rlenden. 13) Die Kniggen. 14) von Lanbesberg. 15) Die von Lente. 16) Die von Manbelslo. 17) Die von Münchausen. 18) Die von Reben. 19) Die Stol= tenberge. 20) Die von Weige (Weichs?). 21) Die Wreden. 22) Die von Belging † 9). 23) Die von Lathufen t. 24) Die von Digen t. 25) Die Francken t. 26) Die vom Hufe t. 27) Die von Halle t. 28) Die Hanensche t. 29) Die von Ilbingrobe t. 30) von Robenfelbe +. 31) Die von Stocken +. 32) Die Schwazzen †. 33) von Schweinberg †. 34) von Sirsen †. 35) von Saldern †. 36) von Ufflen †. 37) von Welke †. 38) Die Wettberge †. und 39) Die Barnerr +.

Von obigen 39 Familien bes Abels zwischen Deisster und Leine im 16. Jahrhunderte, haben folgende jetzt keine Land: und stimmfähige Güter in diesem Landestheile mehr:

1) Both, im Medlenburgichen anfäffig. 2) Campe.

9) In ber preußischen Monarchie seßhaft.

gemeint sei. Bekanntlich wählte Erich I., ältester Sohn Herz zogs Wilhelm des Jüngeren, bei der Theilung des ganzen väter= lichen Erbes im Jahre 1495 die Lande Göttingen und Kalen= berg, nebst Holzminden und Ottenstein, also das Land zwischen dem Deister und der Leine, die Stadt Hannover und das Für= stenthum Oberwald, in welcher Regirung ihm sein Sohn Erich II. zuerst unter Bormundschaft (von 1540 bis 1546) bis zu seinem Tode im Jahre 1584 folgte.

- 3) Cramm. 4) Frese. 5) Weichs (?) und 6) Wrede. Dazu die 18 ausgestorbenen Familien, Summa: 24 abeliche Geschlechter. Die ausgestorbene Familie Barnerr ist nicht mit der noch im Medlenburgischen begüterten Familie von Barner zu verwechseln, da sie weder gleichen Ursprung noch gleiches Wappen haben.
- 3) Ulphabetisches Verzeichniß ber abelichen Geschlechter im Lande Gottingen, zur Regirungszeit Herzogs Erich.

(Berfasser: Dito VI. von Estorff v. oben.)

1) von Abelepsen. 2) von Mandelslohe. 3) von Olderschusen. 4) Ruschenplatten. 5) Die Wreben. 6) Die von Usche t. 7) von Barleben t. 8) von Gladebecke †. 9) von Gronow †. 10) von Helffer= fen †. 11) von Papenheim † und 12) Rebocke.

Won obigen 12 Familien aus bem Abel bes Lanbes Göttingen, so wie derselbe im 16. Jahrhunderte bestand, haben folgende jest keine land: und stimm: fähige Güter im Göttingschen mehr: 1) Mandelslohe. 2) Rauschenplatt und 3) Wrede. Dazu die 7 ausge: storbenen Familien, Summa: 10 abeliche Geschlechter.

4) Ulphabetisches Verzeichniß ber zum Halberstädtschen Stiftsadel im 16. Jahrhunderte gehörigen Familien.

(Berfasser: Otto VI. von Estorff v. oben.)

1) Affeborg. 2) Bere. 3) Beyer. 4) Bonsborp. 5) Buchholz. 6) Bulow. 7) Dorftebt. 8) Garmers: leben. 9) Geiso. 10) Gustebe. 11) Hoim. 12) Rat=

sche. 13) Kreffte. 14) Kreiendorff. 15) Kroppe. 16) Lippe. 17) Marenholy. 18) Mejendorff. 19) Mersreich. 20) Niendorf. 21) Rottorp. 22) Rossing. 23) Schirstede. 24) Wewerlinge. 25) Wrampe. 26) Wulffen.

Etwa die Hälfte bieser Familien sind seitdem aus= gestorben.

- 5) Alphabetisches Verzeichniß des holsteinschen Abels, welcher zur Zeit des Verfassers dieser Zusammenstellung, Otto VI. (v. oben), blühte.
- 1) Alvelde. 2) Bockwald. 3) Brockborff. 4) Blome. 5) vom Damme. 6) Heist. 7) Höecken. 8) Krum=medick. 9) Meinstorp. 10) Powisch. 11) von Qualen. 12) Rattlow. 13) Rangow. 14) Reventlow. 15) Rumor. 16) von Siggen. 17) von Sinen. 18) Seestede. 19) Tinen. 20) von der Wisch. 21) Wittorff.
- 6) Alphabetisches Verzeichniß berjenigen Familien des holsteinschen Abels, welche zur Zeit des Verfassers dieser Zusammenstellung, Otto VI. von Estorsf (v. oben), bereits ausgestorben waren.
- 1) Benckstorp. 2) Breide. 3) Habelen. 4) Kerzsenbrock 10). 5) Kohlberg. 6) Kule. 7) Lahendorp. 8) Mestorsf. 9) Meinerstorp. 10) Moth. 11) Parsow. 12) Porsvelt. 13) Schinckell. 14) Stake. 15) Stueren.

<sup>10)</sup> Etwa besselben Stammes mit der in der prensischen Monarchie ansässigen Familie von Kerpenbrock? —

- 16) Swine. 17) Malstorp. 18) Wiltberg. 19) Wissekott. 20) Mulffen 11).
- 7) Ulphabetisches Verzeichniß der mecklenburgschen i Ritterschaft, nach den Ümtern geordnet, in welchen dieselben ihre Besitzungen hatten.

Der Verfasser ist Otto VI. von Estorff (v. oben); die Zeit dieser Zusammenstellung fällt also entweder gezgen das Ende des 16. oder zu Anfang des 17. Jahr: hunderts. — Die seitdem ausgestorbenen Geschlechter, sowie auch diesenigen, welche jest keine Güter mehr im Mecklenburgschen besissen, habe ich mit einem † bezeichnet, während solche, welche schon zu des Verzfassers Zeiten erloschen, mit einem doppelten †† versezhen sind. — Sollten noch mehre, als die angeführten Familien ausgestorben sein, so möge man Solches entschuldigen, da mir, aus Mangel-an Hülssmitteln, nicht mehr zu erforschen möglich war.

Die Namen der adelichen Familien, welche im Jahre 1523 (am Tage Vincula Petri) zu Rostock die Union unterschrieben (v. »Widerlegung der sogenannten Defension des Braurechts des mecklenburgschen Abels. 1740. Beil. 3. p. 43 ff.«, sowie »Ausführliche Beztrachtung über verschiedene Stücke der Gemeinschafts: und Contributions: Versassung. 1751. Beil. 55 und 56. p. 79 ff.«) sind mit schwabacher, und die Namen solzcher, welche an der im Jahre 1572 geschehenen überz

<sup>11)</sup> Desselben Ursprungs mit der Familie von Wulffen, welche im Preußischen Güter hat?

weisung der Alöster Untheil genommen haben, mit schwabacher gesperrter Schrift gedruckt. Diesenigen adelichen Familien, welche ohne Güterbesitz in den mecklendurgschen Landen wohnen, sind in meiner Schlußbemerkung nicht berücksichtigt worden. Die Schreibart der Ortsund Eigen-Namen ist streng nach dem Originale. Die heutige Schreibart ist in Parenthese daneben gesetzt worden.

# A. Im Umte Twerin.

1) Drieberg. 2) Zalberstadt. 3) Pengen (Peng). 4) Rauen (Rave ober Rabe? Legtere Familie gehört zu denen, welche die Union von 1523 unterschrieben). 5) Restors (Restors). 6) Schoneich ††.
7) Zustow (Zuelow). — Summa: 7.

## B. Im Amte Rriwig.

8) Berner (Barner). 9) Bernekow ††. 10) Buslow (Bülow). 11) Grabow. Zalberstadt. 12) Hasgenow †. 13) Helpen ††. 14) Plessen. 15) Prenn (Precn). 16) Pressentjin (Pressentin). Rauen. Restorsf. 17) Schonberg †. 18) Sperling. 19) Stralendorsf (Stralendors). 20) Trebbow †. Summa: 16.

#### C. 3m Umte Dewftabt.

21) Dytten (Ditten). 22) Jahne (v.b. Jahn).
23) Klenow †. 24) Roplowen (Koppelow). 25) Nien=
kerken †. Restorff. 26) Nohr. 27) Wagel
(Wangelin?). 28) Wesin †. 29) Winterfelde
(Winterfeld). Summa: 10.

D. 3m Amte Domig.

Bulow (zu Weningen). Summa: 1.

E. 3m Amte Wittenborg.

30) Biswank (Bieswang). 31) Biffmark ++ 12).

32) Blucher (Blücher, Grafen und Herren von).

33) Bralstorp † †. Bulow. 34) Ghulen (Gulich?).

35) Heltorff † 13). 36) Lugow (Lüsow). 37) Orgen (Örgen). Pengen. 38) Sprengel †. 39) Welsow †.

40) Zuelen + 14). Summa: 13.

F. Im Amte Gabebufch.

Bulow. 41) Hagen f. Luzowen. Symma: 3.

G. 3m Amte Grevissmuhlen.

42) Bassewitz (Grafen und Herren von).
43) Berenstorff (Bernstorff, Grafen und Herren von). 44) Bockwaldt (Buchwald). 45) Both en (Both). Bulow. 46) Perkentjn (Barkentin).
Plessen. 47) Pluskow (Plüskow). 48) Quitzow.
49) Scharpenberg †. 50) Schoehen ††. 51) Tarn: wih †. Summa: 12.

H. 3m Amte Medelnborg:

Bassewig. 52) Barssen (Bars). 53) Beken:

<sup>12)</sup> Herren von Bismark sind noch in den alten Provinzen der preußischen Monarchie und eine gräfliche Familie dieses Namens im Würtembergschen ansässig.

<sup>13)</sup> Eine abeliche Familie dieses Namens ist noch in ber Provinz Sachsen begütert.

<sup>14)</sup> Ich vermuthe wenigstens, daß die Familie Zuelow nicht gemeint sei, die in obigem Verzeichnisse sonst immer Zulow benannt ist.

torff ††. Berner. Bulow. 54) Dambeck ††. 55) Fincke (Vincke). 56) Luhe (v. d. Lühe). 57) Negendanck † 15). Plessen. Prenn. 58) Schose sen ††. Sperling. Stralendorf. Summa: 14.

### I. Im Amte Buctow.

59) Alem (Alten?). 60) Aberberg †. 61) Bisbow †. Bulow. 62) Behre (Behr). Blucher 63) Bavolde †. 64) Bruschaver †. 65) Buhow †. 66) Collen †. 67) Crammon (Cramon). Fincke. 68) Jane (Hahn, Grasen und Herren von). 69) Jube (Hobe). 70) Rerdorp (Kardorff). 71) Rossen (Koss). 72) Krepelin †. Luhe. 73) Leisten (Lehssten). 74) Levezow. 75) Linstow. 76) Moltke (Gras und Herr von). 77) Oldenborg (Oldenburg). Orzen. Prenn. 78) Pryn †. Plesse. 79) Reventlow. 80) Sleußlow †. 81) Smecker †. 82) Schepelin (Zeppelin?). 83) Veregge (Biereck, auch Vieregge, Freiherr von). Summa: 32.

## K. Im Amte Plawe.

84) Below. 85) Dessin. Dytten. 86) flo= tow. 87) Gammen (Gamm). Zane. 88) Prig= bur (Prizbuer). Ressdorff. Summa: 8.

#### L. Im Amte Luby.

89) Bassow (Passow). Below. 90) Lindt= beck †. 91) Tralow ††. 92) Weltzin (Welkien). Winterfelt. Summa: 6.

<sup>15)</sup> Eine Familie von Behr heißt jett von Behr=Negen= bank.

#### M. 3m Amte Goltberg.

Bassow. Dessin. Grabow. Hagen †.) Huben †. 93) Leissow †. Levenow. 94) Specken †. 95) Stall †. Welzin. 96) Wussen †. Summa: 11.

## N. 3m Amte Stavenhagen.

Below. 97) Blasten †. Hane. 98) Holsten. (Holstein). 99) Rampyen (Kampy). 100) Rosses bade (Kosboth). 101) Rrusen (Kruse). 102) Kersberg †. Linstow. 103) Moltzan (Malgahn). 104) Osten 16) (von der). 105) Peccatel †. 106) Roste †. 107) Nobeşin †. 108) Rezowen †. 109) Rohr. 110) Stutte ††. 111) Schonaw †. 112) Vösse (Voss, Grafen und Herren von). 113) Wangelin. Summa: 20.

# O. 3m Amte Strelige.

Below. 114) Blanckenborg †. 115) Dören (Döring?). 116) Feldberg †. Hann (Hahn?). Orzen. Peccatel †. Summa: 7.

P. 3m Amte Wefenberg.

Sann, 117) Walfflow (Walsleben?). Summa: 2.

### Q. 3m Amte Wrebenhagen.

118) Grambow. 119) Haine †. 120) Rettel= hutt (Ketelhot). 121) Knuten (Knuth). 122) Morine †. 123) Prignis †. Rohr. Restdorff. Treiberge (Drieberg?). Summa: 9.

a sectation I

<sup>16)</sup> Eine gräfliche Familie bieses Namens nennt sich Osten=Sacken.

#### R. 3m Umte Feltbergh.

124) Tornowen (Tornow). 125) Waren= burg (Warburg.) Summa: 2.

### S. Im Amte Fürstenberg.

126) Urntho (Uhrenstorff?) 127) Boitenstorg 17) †. Prignit †. Summa: 3.

#### T. Im Amte Stargarbt.

Behr. Blanckenborg. †. 128) Deviger (Deswis). Dören. 129) Gengkow. Hain †. Helpen ††. 130) Jakmund (Jakmund). 131) Luckow (Lücken?). 132) Manteufel †. Orgen. 133) Rieben. 134) Staffeld. 135) Teplinge †. 136) Truttmann †. Summa: 15.

### U. Im Stifte Swerin.

Basewige. Bibow †. Rulow. Fincke. Molts ken. Molgan. Orgen. Prenn. Reventlow. Rregge. 137) Wackerbarth. Summa: 11.

Nach obigem Verzeichnisse des Otto VI von Estorss waren also im 16. Jahrhunderte 137 (138, Falls unter Rauen zuweilen Raven, zuweilen Rabe verstanden ist) - verschiedene adeliche Familien in den Mecklenburgschen Landen begütert. Hierzu kommen noch 10 Familien, welche in jenem Verzeichnisse vom Verfasser nicht aufzgeführt sind, obwohl sie schon damals in jenem Lande blühten, nämlich 4, welche die Union von 1523 mit unterschrieben: Gloeden, v. d. Laucken, Thomstorf und

Boisenburg. Steht Solches in Verbindung mit dieser ausgesstorbenen Familie?

Thun, und 6, welche an ber im Jahre 1572 geschehenen Überweisung der Klöster Antheil genommen haben: Krackewiß, Lepel, Schack, Scheel, Warnstedt und Wencksstern, demnach im Ganzen 147 abeliche Mecklenburgsche Familien des 16. Jahrhunderts. Von diesen sind seitdem, soweit es mir bekannt ist, 55 ausgestorben, (wenigstens nicht mehr im Lande ansässig) nämlich:

1) Aderberg. 2) Bismark. 3) Bekentorff. 4) Ba= volbe. 5) Bernekow. 6) Bibow. 7) Blaften. 8) Blancken: borg. 9)-Boigenborg. 10) Bruschaver. 11) Bugow. 12) Collen. 13) Dambed. 14) Felbberg. 15) Sagen. 16) Saine. 17) Hagenow. 18) Helpen. 19) Beltorff. 20) Suben. 21) Rerberg. 22) Rlenow. 23) Rrepe= lin. 24) Lindtbeck. 25) Leiffow. 26) Marine. Regenband. 28) Nienkerken, 29) Peccatel. 30) Prignig. 31) Pryn. 32) Regomen. 33) Rofte. 34) Robegin. 35) Schoffen. 36) Schoneich. 37) Schone berg. 38) Scharpenberg. 39) Schößen. 40) Schonam. 41) Sleuslow. 42) Smeder. 43) Speden. 44) Sprengel. 45) Stall. 46) Stutte. 47) Tarnwig. 48) Teplinge. 49) Truttmann. 50) Trebbow. Tralow. 52) Welkow. 53) Wesin. 54) Wussen. und 55) Zuelen.

Gegenwärtig sind dagegen 213 abeliche Familien in den mecklenburgschen Landen begütert.

### XI.

### Sidonia.

Herzogin zu Braunschweig=Lüneburg, geborene - Herzogin von Sachsen.

Mitgetheilt von Wilhelm Savemann.

Erich ber Jüngere hatte kaum das erste Jahr seines Lebens zurückgelegt, als er (1529) durch seinen Vater mit Ugnes, der Tochter des Landgrasen Philipp von Hessen, verlobt wurde. Auf einer zehn Jahre später zu Uslar gehaltenen Zusammenkunft der beiden benachbarten Landesherren vereinigten sich diese dahin, daß vermöge ihrer größeren Jugend die Landgräsin Unna geeigneter sei als ihre ältere Schwester, die demnächstige Lebensgefährtin des fürstlichen Knaben abzugeben. Aber auch diese Verlobung wurde im Laufe der Zeit gelöst und an die Stelle der Landgräsin trat Sidonia, die Tochter des Herzogs Heinrich von Sachsen.

Um 15. Mai des Jahres 1545 ritt Sidonia in Begleitung ihres jüngeren Bruders, des nachmaligen Kurfürsten August von Sachsen, mit einem stattlichen Gefolge von Herren und Rittern in Göttingen ein, ersfreute sich im Hause des Hans von Schnehen, wo sie ihre Herberge genommen hatte, der Predigt des Supersintendenten Joachim Morlin, setzte dann die Fahrt nach Münden fort und feierte hier am Sonntage Exaudi

ihre Vermählung mit dem siedzehnjährigen Erich II. Es hatte nicht gegenseitige Neigung diese Ehe geschlossen und wenn auch einst am Hose des Landgrafen zu Cassel die sächsische Fürstentochter einen slüchtigen Eindruck auf das Herz des jungen Erich gemacht hatte; so ist doch gewiß, daß dieser in der Verbindung mit der um zehn Jahre älteren Sidonia zunächst nur einem Wunsche seiner Mutter Elisabeth nachkam. "Es wird sich in dieser Ehe nach Endigung des Küsmonats noch allerlei zutragen" sprach damals Landgraf Philipp 1).

Man kennt bas zügellose Leben Erichs. Überall und niegends heimisch, selten geliebt, meist gefürchtet, forglos die fürstliche Sabe verschleudernd, zu jedem Ritt bereit, stritt er fur ben Raifer gegen feine einstigen Glaubensbrüder, verbannte die Verkündiger der protestan= tischen Lehre oder kerkerte sie ein und ergötzte sich an ber finstern Pracht König Philipps II. am Hoflager zu Bruffel. Es war kein Friede um ihn, wenn er, immer nur fur turge Beit, auf einem ber Schlöffer feiner Berrschaft weilte. Durch ihn des Wittmensiges beraubt, trauerte die unvergefliche Elisabeth in der Fremde und Sidonia vermogte es nicht, den Unsteten in Liebe an sich zu fesseln. Erich trat ber Gemablin kalt und fremd entgegen. Die Ungluckliche gehörte aus bem Grunde der Überzeugung jenem Glauben an, ben er als keterisch abgeschworen hatte; sie alterte kinderlos und Erich, ber mit fich ben letten Sproß feines Saufes bem

<sup>1)</sup> Von Rommel, Geschichte von Heffen. Bb. IV. An= merkungen, S. 200.

Grabe entgegengehen sah, wandte sich täglich entschiedener von der ab, der er in dem verhängnisvollen Jahre 1553 zum größeren Theile die Erhaltung seines Fürstenthums verdankte.

Um 1. Marg 1557 zwang Erich feine jungere Schwester Katharina, ihre Hand an Wilhelm von Rofenberg, einen bohmifchen Edlen, ju geben. mit ungewöhnlicher Pracht zu Munden gefeierten Ber= mahlung, begleiteten Erich und Sibonia, von ben vor= nehmsten Landsaffen und Hofjunkern gefolgt, bie Reuvermählten nach Göttingen. Sier gab bas Raufhaus die Herberge für den Herzog ab, der andern Tages dem fröhlichen Buge bis St. Nicolausberg folgte, bann, gegen Erwarten, sich wieder in Munden einfand und sich von hier in bas niebere Fürstenthum verfügte 2). 218 nach geraumer Zeit Sidonia aus Böhmen und Meißen in ihre herrschaft jurudkehrte, hatte sich ber Bemahl nach Spanien begeben. »In stiller Ginfamkeit, unter Weinen und Trauer" hielt die Fürstin in Munden Sof; sie konnte ben Schmerz nicht bemeistern, bag Dem, mit welchem sie nicht gemeinschaftlich an ben Tisch bes herrn treten burfte, ein rastloses Streifen in ber Frembe mehr zusage, als ein bescheidenes Fürstengluck unter treuen Bergen, daß ihre Liebe ihm weniger gelte, als bie Reize buhlerischer Frauen in Spanien ober ben Niederlanden.

Im Jahre 1560 kehrte Erich nach Munden zurück. Mit dieser Hast, die ihn an keiner Stätte lange weilen ließ, betrieb er den Neubau des Schlosses zu

<sup>2)</sup> Lubeci chron. northemense. Msct.

Deffen freute sich die Ritterschaft; sie gab sich gern ber hoffnung bin, bag ben Bergog bie unter feinen Augen aufsteigenbe Resibenz an die Beimath fesseln werde. Dem war nicht fo. Kaum bag Sidonia mit Einwilligung ihres herrn eine Reise zu ihrem Bruber, bem Rurfürsten August von Sachsen, angetreten hatte, als Erich ben Befehl ertheilte, alle tauglichen Gerath= schaften aus bem Schloffe ju Munben nach Erichsburg, Kalenberg und Meuftabt zu bringen, ben zurückgelaffenen Rathen aufgab, in seinem Namen ber Berzogin, fobalb fie nach Munden heimgekehrt fein werbe, zu bedeuten, baß sie sich unverzüglich nach Neustadt zu begeben habe und hiernach abermals bie Fürstenthumer verließ, um ben Hof König Philipps II. in Spanien aufzusuchen 3). Sidonia war tief erschüttert, als sie nach erfolgter Rud: kehr aus bent Meißnischen bas Schloß zu Munten ber unentbehrlichsten Geräthschaften baar fand und Schloßhof verlaßend, stieg sie in dem Gasthofe zum goldnen Schwan ab. Hier war es, wo burch fürstliche Rathe des Herzogs hinterlaffener Befehl ihr eröffnet wurde 4). Traurig begab sich Sibonia aus ber Stabt an der Werra nach Uslar und von hier nach Sarbegfen, wo sie bei einer bejahrten Wittme aus Augsburg, die Fuchsin geheißen, sich einrichtete und an bem Bufpruch und Trost benachbarter Frauen von Abel, namentlich Unnas, geb. von Post und Wittme von Johann Rehbock 5), sich erfreute. Dann finden wir die Kurstin auf

<sup>3)</sup> Chron, hannov. Msct.

<sup>4)</sup> Bisfamp, Chronif ber Stabt Münden. hanbschriftlich.

<sup>5)</sup> War sie etwa die Tochter des 1577 als Landbrost zu

der Erichsburg, von wo sie sich, nicht ohne heimliches Widerstreben, nach Neustadt am Rübenberge begab.

Es war, als ob Gott sich sichtlich abwende, als gleichgültig göttliche und menschliche Pflichten dem Eigenwillen geopfert wurden. Montags Lätare 1561 brannte das prächtige Schloß zu Münden ab; im folgenzden Jahre spielte die Lohe, die zuerst aus der Kammer herausschlug, welche der Herzog so eben verlassen hatte, um das Schloß zu Neustadt, das dis auf die starken Seitenmauern zusammensank. Erich aber stürmte ruhezloß weiter, stritt in den Niederlanden, rüstete zu Gunsten Dännemarks gegen Schweden, durchstreiste verheerend das Hochstift Münster, brach dann gegen Lievland, endlich abermals nach Brabant auf.

Es liegt aus mancherlei Gründen die Unnahme nicht fern, daß der Gedanke an die Trennung von einer verhaßten Gemahlin und an eine zweite Verbindung, welche dem Lande einen Erben verheiße, den Herzog vielfach beschäfftigt habe. Db indeß derselbe mehr durch eine Verkettung von Umständen, oder durch die Einsstüfterungen seiner Umgebung, vielleicht auch durch die Unsicht, daß sein Leben gefährdet sei, bewogen wurde, die Landesfürstin auf eine unerhörte Weise zum Gegen=

Uslar verstorbenen Nicolaus Post? Pfeffinger, Historie bes braunschweig=lüneburgischen Hauses, II. 767. Das abliche Geschlecht der Rehbock ist ausgestorben. Im März 1546 wurde »de erbare Roless Rehbock, ehn juncker uth Hertog Erichs forstendohme« vor Bremen erschlagen. Fortsetzung der Bremer Chronica von Herbort Schenk. Msct.:

stande einer peinlichen Untersuchung zu machen: mussen wir dahin gestellt sein lassen.

Ein von dem Gerichtschreiber der Baronin Lisseld 6) amtlich aufgenommenes Protocoll ist zum Verständniß der nachfolgenden Erzählung von zu großer Wichtigkeit, als daß der wesentliche Inhalt desselben hier nicht Raum sinden sollte. Jenes Uctenstück besagt:

Um 13. October 1564 erschien vor mir, dem Gezrichtschreiber, Cornelius Gerhard Verkerken, Priester und Motarius bei dem Hose zu Holland, und gab die durch Zeugen bekräftigte Aussage, daß Kurd von Bardeleben zu Mertens, Wundarzt in der Stadt Schonehosen und eben damals mit der Heilung von Herzog Erich beschäfftigt, gekommen sei und gesagt habe: "Was dunket euch, lieber Meister, wenn ihr an S. F. G. quade Füße geht, was das doch sein mag? « Worauf der Meister Mertens erwiedert: "Was soll ich sagen? es geht nicht recht zu; Gr. F. G. ist etwas in den Leib gegeben; es ist so die Manier von Gift."

So vereinzelt dieses Bruchstück aus den Acten der Baronin Lisseld hier zu stehen scheint, so dietet es doch bis zu einem gewissen Grade den Schlüssel für die nache folgende zu Neustadt am Rübenberge gehaltene Untersuchung, von deren Protocollen sich in dem Liber copiarum B. auf dem städtischen Archive zu Göttingen eine gleichzeitige Abschrift sindet. Es sei uns verstattet, summarisch den Inhalt dieser mehr als hundert enge

<sup>6)</sup> Wilhelm, ein natürlicher Sohn Erichs II., führte be= fanntlich ben Namen eines edlen Herrn von Hüren und Lisselb.

beschriebene Folioseiten einnehmenden Protocolle hier anzugeben.

Protocoll über ein am 15. März 1572 auf bem Markte von Neustadt am Rubenberge gehaltenes pein= liches Nothhaltsgericht. Unneke, ehrliche Hausfrau von Bans Lange, Barbier zu Eldagfen, gesteht, baß sie sich mit einer Salbe, welche ihr der Teufel gereicht, be: strichen und hierauf am Tanze bei dem hohen Kreuze Theil genommen habe, ber links herum gegangen fei, ben Ruhweg auf und nieder. Es habe ber Teufel einen schwarzen Rock und schwarzen hut mit einem feinen Banbe getragen, und feien feine gufe frumm gemefen, gleich benen ber Ganfe. Durch fie feien verschiebene Bergiftungen erfolgt, auch hatten mehrere Frauen von ihr die Zauberei erlernt. Dann ergählte sie weiter: »Die Simensche aus Pattensen bat mich um einige Bergifte gegen meinen gnabigen Fürsten und Landes= herrn, worauf ich berselben ein kleines weißes Topfchen mit Pulver gab und bagegen funf Joachimsthaler erhielt. Muf mein Befragen, von wem fie bas Gelb empfangen, erwiederte fie, bas werbe ich wohl noch erfahren. "Behet, feste fie hinzu, bort steht bie alte Boigtin, Rurd War= neken Wittwe! «« und als ich sprach: » wich kenne sie nicht, ist von ihr bas Gelb? « entgegnete fie: »»fei fie es, ober eine andere, gleich viel! es weiß bie Boigtin gang wohl um das Gelb und allen Handel. « Auf meine Frage an die Simenfche, was fie fur Urfache an bem gnabigen Berrn habe, erwiederte felbige, es mare einer ihrer Sohne gern bei ihm in Dienst gewesen; das habe ber Furst nicht gewollt und überdies ben Sohn,

der damals bei dem von Reden im Hause gewesen, aus dem Lande gewiesen. Zugleich fügte die Simensche bei der Einhändigung des Giftes hinzu, sie habe Auftrag, noch 15 Thaler zuzulegen und, falls dieses nicht genüge, die Summe auf 40 Thaler zu erhöhen. Das Gift aber war bereitet aus süßen Blättern, welche ich vom Teufel empfangen; dazu mischte ich rothes, aus Scheidewasser und Quecksilber gewonnenes, so wie ein zweites, von einer namhaften Frau empfangenes Pulver von einem todten Kinde?) und rührte alles in des Teufels Namen durcheinander.«

Hierauf wurde die Lange verurtheilt, mit glühenden Zangen lebendig angegriffen und darnach mit Feuer verbrannt zu werden. Es waren aber bei dem von Joachim Brandes, Umtmann zur Neustadt, abgehaltenen Gerichte viel glaubwürdige Leute geistlichen und weltzlichen Standes gegenwärtig, namentlich die Edlen Levin von Wendt, Kurd von Mandelslo, Jost von Münchthausen (Drost zur Neustadt), so wie Rathsmänner und Bürger von Neustadt.

Am 28. März 1572 wurde wiederum zur rechten Stunde vor dem Rathhause, dem Keller gegenüber, zur Neustadt am Rübenberge ein peinliches Nothhalsgericht gehalten. Dahin wurde Hans Lange, Barbier zu Elzdagsen, der sich noch im Gefängnisse dem Teufel ergeben und von ihm hatte umbringen lassen, auf einer Schleise

<sup>7)</sup> Schon in früheren Aussagen hatte die Lange gestanden, daß auch sie ein todtgeborenes Kind auf dem Kirchhofe ausgegraben, im Schornstein geräuchert, und, als es dürre geworden, in einem Mörser zu Pulver gestoßen habe.



gebracht und nachdem man gefehen, bag bem Tobten ber Hals gebrochen war, erkannte man barin offenbar feine teuflische Runft. Es hatte aber berfelbe am Freitage nach Reminiscere 1572 folgendes Bekenntniß ab= » Auf die Einladung meiner Frau, welche mir mitgetheilt, daß sie mit andern Frauen am großen Kreuze vor Eldagfen zu tanzen pflege, an diesem Bergnügen Theil zu nehmen, fagte ich zu, wurde auf einem grauen Bode von einer Teufelin bahin geführt, tanzte und buhlte mit letterer; und war es Walpurgisnacht. Mein Buble war kalt wie Wasser und trug einen grauen Rock. Ich aber mußte mich auf die Erbe legen und Gott verleugnen." Außerbem hatte Lange geftanben, burch Mercur und Coloquinten einen Buben vergeben, auch burch » Bergift« Unfrieden in fremden Chen an= gestiftet zu haben. Weil Berzog Erich ihm wegen bes Alba'schen Zuges einen Theil der Befoldung schuldig geblieben, habe er burch feine Frau Giftpulver zurichten laffen, um es bemfelben in Munben, Erichsburg ober Neuftadt, je nachdem es am gelegensten, zukommen zu laffen, wobei ihm der bofe Beift, wenn ihn fur ben Augenblick Reue angewandelt, feine Ruhe gelaffen habe. Dieses Gift habe feine Frau ber Simensche zu Patten= fen für Geld zugestellt und wisse er nicht anders, als daß die Woigtin die Zahlung geleistet habe. — Nach Ablegung diefes Geständnisses war bamals Sans Lange jum Tobe verurtheilt worben.

Um 30. März 1572 that Unneke Simens, Kurd von-Reden Mutter zu Pattensen, in dem langen Saale des fürstlichen Hauses zur Neustadt vor dem Umtmann

Joachim Brandes und ben gefoberten ablichen Zeugen, ohne Gegenwart bes Scharfrichters, folgende Aussage: »Es hat mich ein Teufel, hieß Tolke, hatte schwarze Kleiber und Füße wie Pferbehufe, am Abend des Sonntages nach Pfingsten zum Tanze nach ben Hüpeder Rreuzen geführt. Dort, wo wir links herumtanzten, erschien auch die Unneke Lange aus Elbagfen. bem Teufel, ber kalt wie Gis, habe ich oftmals gebuhlt. Es sind nun 20 Jahre, feit ich mit ihm bekannt geworden und zwar durch die Gerke Beckers. Damals mußte ich fprechen: "Bott, mein Berr und mein Gott, ich verleugne Dich und nehme nun den Teufel an. « a Allerdings habe ich ber Lange für bas Gift 5 Thaler gegeben; folde waren mir aber von Margarethe Knigge zu Pattenfen, Jost Kniggen Mutter, eingehandigt, um für Herzog Erich Gift zu erhalten. Das burch bie Lange in einem Topfe mir zugestellte Gift habe ich ber Knigge nach ihrem Sofe gebracht und muß die Boigtin, welche zugegen war, als mir bie Knigge 5 Thaler für bie Lange übergab, von allem Bescheib wiffen. Db bie Herzogin darum gewußt hat, kann ich nicht angeben. Das Gift aber war barauf zugerichtet, bag, ba Erich im Lande bei ber Herzogin nicht wohnen wollte, er auch im Lande nicht follte dauern können. Überdies trug ich haß gegen ben herrn, weil berfelbe meinen bei Frang von Reben bienenben Sohn im Fürstenthum nicht bulben wollte. So ist es auch mahr, daß ich auf Geheiß der Knigge zu der Lange gesprochen habe, sie wolle, wenn das Gift fertig, die 5 Thaler bis auf 40 erhöhen. «

Bei diesem Gerichte waren gegenwärtig: Herzog Erich II.; Dietrich Behr, Landdrost und Jost von Hasberg, gräslich honasche Mäthe; Johann von Langen, Landdrost und Johann Gogreve, Kanzler, gräslich schaumsburgische Näthe; aus der Landschaft von Abel: Johann von Holle, Oberster; Hilmar von Quernheim; Michel von Mandelslo; Moris Friese; Dietrich von Mandelslo, Dietrichs Sohn; Jürgen von Mandelslo, Kurds Sohn; Kurd von Mandelslo, Askaben; Kurd von Mandelslo, Askaben; Sohn; Kurd von Mandelslo, Askaben; Tönnies von Kerssenbroch; Johann von Alten, Heinrich von Zarenhusen, Kurd von Heimburg, Tönnies von Alten; sodann der Städte Hannover und Hameln Abgesandte.

Um 30. Marg 1572, feche Uhr nach Mittag, erschien in ber Schreiberei bes fürstlichen Schlosses zur Neuftabt, vor Herzog Erich, vor Motar und Zeugen, Katherina, geborene von Daffel, Wittme von Kurd Warnecke dem Voigt. Sie lag wegen Leibesschwachheit auf einem Bette und konnte bie an sie gerichteten Fragen von Joachim Brandes nur matt beantworten. Aussage lautete also: »Der Teufel hat mich, nachdem ich mich mit schwarzer Salbe eingerieben, auf einem schwarzen Rosse zum Tanze geführt, wo auch die Knigge und andere Frauen sich einstellten. Während bann bie= fer ben Spielmann abgab, habe ich mit einem andern Teufel, Ramens Sans unrecht herum getangt; ber trug einen schwarzen Rock und schwarzen Sammethut, mit Perlen und golbner Schnur belegt, mit gelben und rothen Febern und in der Mitte eine weiße; seine Fuße waren Solcher Tanz wurde in St. Johannisnacht gar fpißig.

gehalten, im Mittensommer. Ich habe aber biefen Handel von der Hartleben gelernt, die mir einst auf dem Kelde den Teufel als Buhlen zustellte und babei fprach: » » Schwester, ba kommt ein feiner, junger Ge= fell her, benfelben mußt ihr liebhaben und zu einem Buhlen annehmen. « Worauf ich entgegnet, daß ich es eine Weile mit ihm versuchen wolle. Dann schlug mir die Knigge aus Pattenfen wals die Dberft: und mabre Principalin« vor, fur ben Bergog Bergift gu= richten zu laffen. Bin barauf bei ber Berzogin auf bem Calenberge gewesen und als ich scheiben wollte und im Begriff fant, auf bem vor bem Zeughaufe haltenben Wagen zu steigen, sprach mich die auf der Wendeltreppe stehende Fürstin an: "Liebes Kind, wir wollen euch burch bie Rnigge etwas anzeigen laffen, bafur forget, daß es geschehe. « Worauf ich geantwortet: gnädige Frau, bazu will ich thun! « Ram alsbalb bie Knigge zu mir, entbot mir die Gnade ber Berzogin und befahl mir in beren Namen, das Beste zu thun, baß bem Berzoge ber Bergift moge zugerichtet werben. Mls ich mich nun hierzu entschlossen zeigte, aber zugleich erklärte, baf ich bie Bereitung des Giftes nicht verstehe, meinte die anwesende Hartleben, daß dem leicht burch die Mutter Kurds von Reden abgeholfen werden konne. Nachbem man sich hierüber verständigt, auch die Knigge ber Simensche 5 Thaler fur bie Lange in Elbagsen zu= gestellt hatte, ging man auseinander. Nun wurde ich im vergangenen Berbste, zur Zeit ber Apfelerndte, nach ber Berzogin beschieben, welche mir in einer Fensternisch der neuen Stube, ohne jemandes Beifein, ein kleines

grünes Schächtelchen mit Pulver überreichte, mit der Bitte, selbiges dem Fürsten in Bier oder anderer Speise beizubringen, damit derselbe »verqueime« und nicht all= zulange lebe; auf welches Ansinnen ich Zusage that und das Pulver zu mir nahm.«

Alles dieses hat die Woigtin ohne Peiniger oder Angstmann gestanden.

Um 31. März 1572, 7 Uhr Vormittage, auf bem langen Saale bes Schlosses zur Neuftabt, gestand Barbara Hartleben aus Pattenfen Folgendes, womit sie zu= gleich ihr früheres Bekenntniß bekräftigte: »Der Teufel im grunen Rock und grunen But mit weißer Feder, mit Pferdefugen, hat mich auf grauem Rog zum Tange, unrecht herum, bei ber Meinsburg geführt, mo er, kalt wie Gis, mit mir buhlte. Diefen Sandel aber hatte ich schon sieben Sahre zuvor von der Beder erlernt und zugleich Gott verleugnet. Beim Tanze in der Walpurgisnacht waren auch die Boigtin und die Knigge aus Pattenfen gegenwärtig. Erstere ift es, die ber letigenannten bas Geld behufs bes von Hans Lange in Elbagfen zu erhandelnden Giftes gegeben bat. Woigtin felbst hat zu mir gefagt, daß die Berzogin gegen fie geaußert habe: »» Diemeil mein gnabiger Berr jegund binnen Landes, fo will ich durch Herrn und Fürsten handeln laffen, daß wir beibe wieder zusammen kommen mögen und wenn bas nicht geschieht, muß ich andern Rath gebrauchen. « Auch weiß ich, daß die Herzogin burch Sans Lange bas Gift hat bereiten laffen, fo wie daß die Kammermagd Walburg der Voigtin mährend ihrer Krankheit Confect und Anderes namens der Her=

zogin zur Erquickung überbracht hat. Bor zwei Jahren, als ber gnädige herr einige Nachte zu Rolbingen lag, ging ich auf ben Sof ber Anigge in Pattenfen, melbete, daß ber Herr zu Kolbingen fei und fragte, ob man jest den »verabredten Bergift« anwenden wolle, damit der Herzog, wenn er nach Calenberg reite, ben Bals breche. Damit zeigte fich bie Knigge einverstanden, holte ein halb Schock kleiner Rafe, die sie mir jum Lohn in ben Schoof schüttete und verordnete, daß die Langenberg, gegen Zufage eines neuen Rockes, ben Bergift bei bem Gerichte vor bem Calenberge auf ben Weg streuen Doch stellte die Langenberg sich nicht zur rechten Bei Gelegenheit ber jungsthin zu Pattensen gehaltenen Tageleistung zwischen Erich II. und ber ließ lettere mich burch ben Schaafmeister Bergogin, auffordern, im Dunkel zu ihr nach bem Sofe ber Boig= tin zu kommen. Dort empfing mich die Fürstin mit ben Worten: »»Liebes Rind, hat euch meine Ratharine, bie Warnede, wegen bes Bergifts wiber meinen herrn nicht angesprochen? « »» Ja, gnäbige Frau, bas ist ge= schehen! « «

Um 28. März 1572, Vormittags auf bem Markte zur Neustadt peinliches Gericht, woselbst Unneke Rottschroder aus Pattensen aussagte wie folgt: "Ich bin beim Hüpeder Bohlwege beim Tanze gewesen, mittelst einer schwarzen dreibeinigen Ziege vom Teufel dahin geführt. Er zeigte das Wesen eines feinen Mannes, hatte Gänsesüße, trug grauen Rock und Hut mit Federn und tanzte unrecht herum. Hatte auch zuvor mit dem Kalten gebuhlt. Den Handel lehrte mich die Simensche, die mir vor drei Jahren einen feinen hübschen Buhlen zustellte und mußte ich damals Gott verleugnen. Auch wollte mir der Teufel nicht gönnen, das hochheilige Sacrament zu genießen, weshalb ich es wieder aus dem Munde genommen und in den Busen gesteckt habe. Mit der Boigtin, der Simensche und der Hartleben war ich in Pattensen bei der Knigge, wo wir den Vergift gegen den Herzog besprachen; denn weil dieser im Lande bei der Fürstin nicht dauern wollte, dachten wir ihm davon zu helsen, damit die gnädige Frau das Regiment allein habe.

Nach Unerkennung dieser im Protocoll enthaltenen Aussagen wurde die Rottschrober ihrer Bande entledigt und, weil sie einen Vorsprach (Unwalt) verschmähte, zum Feuer verurtheilt.

Um nämlichen Vormittage gestand auf dem Markte zur Neustadt Gesche Herbst aus Pattensen, daß sie durch einen Teufel, Rautenstreich geheißen, der einen schwarzen Rock angethan, einen schwarzen Hut mit rother Feder getragen habe und kalt wie ein Eiszapfen gewesen, auf einem rothen Hunde zum Tanze auf der Meinsburg geführt sei. Im Hause der Simensche habe sie den Handel gelernt und sei der Teufel in Gestalt eines hübsschen Junggesellen dahin gekommen. — Auch sie weiß um den für Erich II. bestimmten Vergift.

Um 30. März 1572 bekräftigte Margarethe, geb. Schwarz, Jost Knigge nachgelassene Wittwe zu Patztensen, ihre frühere Aussage: »Bon ber Herzogin ge=

laben, begab ich mich von Leveste nach bem Calenberge, woselbst ich eine Woche im Hause bes Umtmanns ver= blieb. Dort fprach die Fürstin zu mir: "Geht, Knigge= sche, wie ich allhie im Rauch sitze und man hat mich auf das Haus (Schloß) nicht lassen wollen und mare ich barauf gekommen, so wollte ich meines herrn lofer Dirne die Rafe vom Ropfe abgeschnitten haben. « Fol= genden Sonntags predigte ber Magister von Gronau vor der Herzogin in des Amtmanns Haufe und nach geschehener Predigt und Mahlzeit ging die Herzogin mit mir und den übrigen Frauen nach der Wohnung des Boigts und feste sich im bortigen Krautgarten auf eine kleine Bank gur Seite ber Boigtin, welche berich: tete, daß ihre Schwester die Person, welche der Herr auf dem Kalenberge halte, gesehen habe, indem lettere auf bem Wege zur Kirche an ihrem Gemache vor= übergegangen sei. Da ließ die Herzogin der Boigtin Schwester rufen und fragte, wie jene Person ges fleibet gemefen, winkte bann mir, nachbem bie Boigtin mit ihrer Schwester sich beurlaubt hatte und sprach: »»Weil die losen Dirnen meinen Erich mir nicht laffen wollen, fo follen sie ihren Erich auch nicht lange behalten « und fette auf meine Frage, wie sie folches verstehe, hinzu, es solle die Robersche vor Hildesheim ihr etwas bereiten. Golches geschah vor bem Ralenberge, ehe die Herzogin von da nach dem Lande Göttingen 30g. Als fie nun von dort nach bem Calenberge zurud: gekommen war und nach Verlauf von 10 Wochen mich abermals forbern ließ, machte ich mich auf und bin bei ihr eine Woche geblieben. Da offenbarte sie

mir vertraulich in ihrer fleinen Stube gum Calenberge, baß sie mit der Robersche gehandelt und beren Tochter eine stattliche Berehrung zur Aussteuer gemacht habe; feste auch hinzu: weil ihr Kurst und herr nicht wieder zu ihr wolle und sich ben Dirnen also anhänge, fo gonne fie ihn biefen nicht und ihm felbst nichts Gutes, und fragte mich, ob ich nicht jemand wiffe, ber etwas bereis ten konne, ben herrn ju vergeben. Worauf ich erwie-"Bnadige Frau, bas wird nimmer gut werden und will ich auch nicht hoffen, daß folches E. G. Ernst ist. « Gie aber schloß: »» Will er boch bei mir nicht fein und bleiben « und bat mich abermals mit Fleiß, jemand zu nennen, ber es ausrichte, und fügte hinzu: »»Liebe Kniggesche, laßt uns es immer ausrichten; hilft es nicht, was schabet es! Es soll um euch und eure Kinder in allen Gnaden erkannt werden; denn was hat man von meinem Herrn? ift er doch nicht mehr binnen Landes, nur daß die Dirnen ihre Lust mit ihm haben ? « Sch antwortete, ich sei mit Zauberei nicht bekannt; konne ich aber etwas fur 3. G. ausrichten, fo wolle ich keinen Fleiß sparen. Auf ben Rath ber Bergogin, die alte Boigtin in Pattenfen megen bes Bergifts anzureden, entgegnete ich: "Auch die Woigtin ist mit diesem Handel nicht vertraut; fo wollen wir die Hartleben in Pattenfen bazu nehmen und ihr ben Sandel offenbaren. « Sierauf begab ich mich wieber nach Pattenfen, traf die Boigtin mit ber hartleben im Garten und sprach zu ihr: »» Boigtin, meine gnäbige Frau hat mir befohlen, euch ihre Gnabe zu vermelben und wie fie erwartet, bag ihr mit Fleiß ben Auftrag ausrich=

ten werbet « fragte auch zugleich, indem ich mich un wissend stellte, welcher Auftrag gemeint fei und entgeg= nete auf die Untwort ber Boigtin, baß sie Bergift für ben Herzog zurichten laffen folle. »» Will bas auch gut werden? benn wir haben nicht mehr als ben einigen Landesherrn. « Gie aber fagte: » Das ift am herrn gelegen; der ift wenig im Lande und wir haben eine gnäbige Herzogin. « Die Hartleben aber meinte, fie wisse eine ber Mutter bes Rurd von Reben bekannte Krau, Bans Langen Weib zu Eldagfen, die ben Bergift zu bereiten verstehe. Also schieden wir von einander. Mun schickte im vorgangenen Herbste bie Berzogin zu mir mit ber Unfrage, ob ber Handel ausgerichtet sei und fandte, als ich den Bescheib gab, bag bie Hartleben eine geeignete Frau miffe, die aber allezeit Geld bafur nehme, 5 Thaler, mit dem Zusaße, daß sie nach über: gabe bes Bergifts 20 Thaler schicken wolle und fo viel wie jene brauche. Da brachte bie Lange bas Topfchen, bie von ber Simensche besagte 5 Thaler bafur erhielt.

Haril 1572. Es wurde von dem Amtmann Joachim Brandes das Geständniß der Simensche laut verlesen und von ihr als richtig anerkannt; worauf der Herzog durch seinen Kämmerling anzeigen ließ, daß man das Gericht suspendiren und die Frau wiederum einsehen möge, die zur gelegenen Zeit. Wie denn auch geschehen.

Sodann wurde das Geständniß der Margarethe Schwarz, Jost Knigge nachgelassenen Wittwe, verlesen und von dieser anerkannt, worauf sich dieselbe auf die Knie warf und die Richter, Räthe und Herren von

(Vaterl. Archiv, Jahrg. 1812.)



b-Distalle

Abel um Gottes und des bittern Leiden unscres Herrn Jesu Christi Willen demüthiglich aus dem Grunde ihres Herzens bat, daß man ihrer adlichen Ehre und ihres Herkommens wegen vor dem gnädigen Fürsten Fürditte für sie thun wolle, daß ihr das Leben geschenkt werde. Der Herzog aber ließ durch seinen Kämmerling das Gericht suspendiren und wurde die Anigge wieder in ihr Gefängniß gebracht. Wurde hierauf das Geständniß der Boigtin Katherina, geb. von Dassel, verlesen und von ihr nochmals bejahet, worauf sie, um Christi bitteres Leiden, aller Frauen Ehre und derer von Abel Redzlichkeit willen, Gnade und Barmherzigkeit demüthiglich vom Fürsten gebeten. Auch hier verfuhr der Landeszherr wie oben und besgleichen hinsichtlich der Barbara Hartleben.

Hiermit reißt bas Protocoll ab; jebe Aufzeichnung über fernere gerichtliche Berhandlung fehlt. Dagegen stoßen wir auf ein an Herzog Erich ben Jungern gerich= tetes Schreiben von Kaifer Maximilian II. d. d. Wien, 25. Juni 1572. folgenden Inhalts: Es haben des Kaifers Majestät das Schreiben des Herzogs hinsichtlich der Zauberei im Lande und der gegen den Fürsten ange= stifteten Wergiftung, burch ben Probst zu Sameln em= pfangen. Er konne nicht bergen, daß, wenige Wochen nach ber Wieberabreise beffelben, Sidonia bei ihm gewesen sei und mit ganz betrübtem Gemuthe geklagt habe, daß, abgesehen von andern Beschwerungen und Betrübniffen, die fie durch den Gemahl erlitten, biefer die genannten Frauen, ber richtigen Ordnung zuwider, habe peinigen und verhören laffen, und, nach abgezwun:

genem Bekenntniß, auch sie, bie Fürstin, im Gerichte zur Meuftadt und bann zu Hameln ungehört als Schuldgie habe verrufen und folches viele hohe Bettern und herrn wiffen laffen. Da ihr nun also vor Gott und der Welt Unrecht geschehen und sie ihrer fürstlichen Ehre baburch verluftig gegangen, bitte sie um bes Rai= fers gnäbigen Schut. Solches halte bes Reiches Dberhaupt für billig, da man mit fürstlichem Blut nicht fo leichtfertig umgehen konne. Deshalb, um fur beibe Theile die Sache zu gutem Ende zu führen, habe er beschlossen, die Untersuchung an feinem kaiserlichen Sofe führen zu laffen. Er gebe bemnach bem Berzoge auf, vier Monate nach bem Empfange biefes Schreibens am kaiferl. Hoflager zu erscheinen, wo auch bie Bergo: gin sich einstellen werde und wohin die gefangenen Frauen gleichfalls zu bringen feien. Bis bahin aber follten Lettere in der Bermahrung von Bergog Julius von Wolfenbuttel verbleiben, dem folche brei Tage nach bem Empfange biefes Schreibens unweigerlich ju über= antworten feien.

Ein zweites Schreiben bes Kaisers, d. d. Wien, 24. Junius 1572, ist an die gemeine Landschaft, Prälaten und Ritterschaft des Fürstenthums Braunschweig zwischen Deister und Leine gerichtet und besagt Folgendes: Solche Ereignisse, wie die Aussage der beabsichtigten Bergistung Erichs II., seien unter so hohen fürstlichen Personen deutscher Nation nicht allein ganz seltsam und schrecklich zu vernehmen, sondern auch, wenn dies selben in Wahrheit also beschaffen, mit allem Ernst zu bestrafen. Wenn Seitens der Landschaft aus löblichem

Eifer für den Herrn gehandelt sei, so stelle sich doch als nothwendig heraus, wegen der hohen Landesfürstin bebachtlich und glimpflich zu verfahren und moge die Lanbschaft deshalb Sorge tragen, daß der Herr feine Gemahlin nicht also öffentlich preisgebe. Es sei bie Letigenannte bei ihm gewesen und habe die ihr verschriebene Leibzucht 8) und ihr eingebrachtes Silber= geschirr begehrt, welches Beibes ihr vorenthalten werbe. Deshalb konne er von Umts: und Obrigkeit wegen nicht weniger thun, als bem Berzoge mit allem Ernst bie Restitution aufgeben. Wenn er auch nicht zweifele, daß biefer Dem nachkommen werbe, fo konne boch ge= schehen, daß berfelbe sich außer Landes befinde und baburch bie Restitution aufgehoben werde. In biesem Falle ober wenn der Fürst die Berausgabe besagter Büter vermeigere, mögten Stande felbst folche vornehmen.

Hierauf antwortete die Landschaft bes Fürstenthums Braunschweig zwischen Deister und Leine und im Fürstensthum Göttingen am 2. August 1572 folgendenmaßen:

Was E. K. M. der Spaltunge halber, welliche sich zwisschen dem durchlauchtigen hochgeborenen Fursten und heren, heren Erichen, Herzogen zu Braunschwig und Lünedurgk, unsern g. fursten und heren, und J. F. G. gemahelen, an Unß geschryben und darinnen allergnedigst mandiret, ufferlegt und besholen, dasselbe haben wir mit aller underthenigster Reverens und Ehr:

s) Die ber Fürstin verschriebene Leibzucht bestand in bem Schlosse und Amte Kalenberg.

erbietunge empfangen und vernomen und thun gegen E. R. M. Frer allergnedigsten affection, Zuneigunge und vetterlicher verwarnunge Ung aller underthenigst bebanken, Gein eg auch mit aller underthenigster Darstreckunge hant und bluts jeder zeidt zu verdienen gang willig und follen E. R. M. aller underthenigst nicht verhalten; Wiewol E. K. M. alf von Gott Ung furgesetzten hochsten obrigkeit Wir allen underthenigsten gehorsamb zu ergeigen schuldigk und willigk: Go ifts boch an deme, bas wir hochgebachtem Unferm gnebigen fursten und heren ohne alle mittel unterworffen und I. F. G. als Unferm gnedigen angebornen Landesfursten und Erbheren mytt gelubben und eiben verwandt und verbunden senn. Derohalben wir auch J. F. G. allen underthenigen gehorsamb, trewe und bienst zu leisten, 3. F. G. gewertig zu fein verpflichtet und J. F. G. in kennem Wege furgreiffen follen noch konnen 2c.«

Von diesem kaiserlichen Schreiben übersandte die Landschaft 27. August 1572 eine Copie an den Herzog mit folgendem Begleitungsschreiben: Man habe aus dem kaiserlichen Mandat mit Bekümmerniß befunden, daß die Dinge hoch beschwerlich und der Landschaft zum Schaden stünden, weshalb man erwarte, daß der Herr aus fürstlichem Gemüthe und angeborener Liebe zu Land und Leuten Mittel und Wege zur Ausgleichung erwägen werde. Wollte man auch nicht vorgreisen, so sei man doch aus Wohlmeinung der Ansicht, daß die gefangenen Frauen dem Herzoge Julius zu Handen gestellt werden mögten und man die Herzogin nach Inhalt der Heirathsverschreibung befriedige.

Erst am Freitage nach Exaudi 1573 kam über bie lettere Ungelegenheit ein schiederichterlicher Bergleich in Hilbesheim zu Stanbe. Denn nachbem alle Hoffnung auf Berfohnung zwischen Erich II. und Sidonia ver= schwunden war, übertrug ber Raiser ben Berzogen Julius von Wolfenbuttel und Wilhelm von Luneburg bie Erecu= tion hinsichtlich ber Beiratheguter und bes Witthums, ober aber statt ihrer die Betreibung einer gebührlichen Abfindung. Demnach vereinigten fich beide Fürsten babin, am Montage nach Eraudi 1573 die Handlung zu Hildesheim vorzunehmen und fandten mit genugender Boll= macht bahin bie "Eblen, Gestrengen, Ehrenvesten, Soch= gelarten und Erbaren« Jurgen von Solle gur Forft, Abrian von Steinberg jum Ottenftein, beibe Dberften, Joachim Mynsinger von Frundeck, Dito Usche von Manbelslo zu Uhlben, Joachim Muller, ber Rechte Dr., und Abel Rugk, die endlich mit beiber Theile Willen und Bollbort sich also in Gute vertrugen:

- 1) Für das verschriebene Witthum und Morgenzgabe am Hause und Gericht Kalenberg sollen der Fürstin Zeit ihres Lebens, aus Nutung, Gefällen und Einkommen des Umts Kalenberg 6000 gangbare Thaler jährlich in der kurfürstlich = sächsischen Kenterei zu Leipzig gezahlt werden.
- 2) Für das lette Jahr, in welchem Sidonia Kalensbergs beraubt war, läßt ihr Erich 3500 Thaler in Weißenfels auszahlen.
- 3) Derfelbe entrichtet für das Silbergeschirr 2500 Thaler.

- 4) Sidonia restituirt Trauring, Retten und Kleinode, welche sie am Braut= und Hochzeits= Tage empfangen; desgleichen Erich die von ihr erhaltenen Geschenke.
- 5) Was die Abfuhr von Gütern der Herzogin und ihrer Diener betrifft, als Kisten, Kasten, Kleinode, Betten, Bettgewand, Leinengeräthe, Leinengewand, Garn, Flachs, Leinsamen, Wannen, Wein, einen großen »beschengten« Wagen mit Geschirr für sechs Pferde mit Sammt und gelben Buckeln, und was ihr sonst auf dem Kalenberge zugehörig, das will der Herzog, sodald die Fürstin Diener zum Aufladen geschickt, auf seiner Fuhr nach Weißenfels senden; doch in Betreff der Betten, des Bettgewandes, des Gezeugs und der Laken nur so viel, als die Herzogin mitgebracht, oder hat arbeiten lassen.

Dieser Vertrag wurde für Erich II. unterschrieben von Johst von Lenthe, Ernst von Alten, Johst von Walthausen, Dr. Johann Reiche, beide Kanzler, Georg von Pappenheim, Casper von Wrede, Andreas Craus, Hofrichter, Johann Fischer, Joachim Göze und Johann Plesse, alle drei Doctores, Heinrich von Rhode, Rentzmeister, und Wilhelm Spangenberg, Secretarius. Für Sidonia von Dr. Joachim von Haus, Tile von Sedach und Leonhard Vogel, Secretarii. Schließlich wurde bestimmt, daß die vier großen Städte, so wie Prälaten und Ritterschaft sich für die Ausführung dieses Vertrages verbürgen sollten.

Aus einer d. d. Neustadt 11. Mai 1573 an Joachim Götz und Wulf Mersmeier (?) vom Herzoge ertheilten Instruction ersehen wir, daß beide Männer

den Auftrag bekamen, an Burgemeister und Rathmanne ber Stäbte zwischen Deifter und Leine 9) ben gnäbigen Gruß zu besorgen und zu berichten, daß, nachdem bie Bereinbarung ju Bilbesheim erfolgt, ber Bergog ents schlossen sei, wegen Burgschaft ber Stände und Beschaffung der Absindungssumme einen Landtag zu Gronau zu halten und 26. Mai baselbst einzureiten. Da nun, wie die Landschaft es gewünscht, mit Überfendung ber gefangenen Frauen und Annahme ber Absindung ber Fürstin dem Raiser gehorsamt fei, so zweifle ber Berzog nicht, daß die Städte zur Aufbringung ber bewilligten Summen mitwirken wurben. Weil jedoch auf früheren Tagen Stände bie fürstlichen Vorschläge nur ad referendum entgegen genommen hatten, fo beschicke man sie jett, damit sofort bewilligt und abgeschlossen werde.

Daß eine ähnliche Sendung des Fürsten auch an die Städte des Fürstenthums Oberwald ergangen sei, würde im voraus angenommen werden können, auch wenn die Instruction der Stadt Göttingen vom 24. Mai 1573 für ihre zum Landtage gesandten Abgeordeneten 10) nicht vorläge. Göttingen freue sich, lautet die Instruction, des Vergleichs, sei auch bereit, zur Vollziehung desselben mitzuwirken; daß jedoch die Stadt ohne ihr Vorwissen und freie Vewilligung zur Bürgeschaft gezogen sei, streite mit ihren Privilegien und

<sup>9)</sup> Hannover, Hameln, Münder, Neustadt, Wunstorf, Patztensen, Gronau, Springe, Elbagsen, Elze, Sarstedt und Bodenzwerber.

<sup>10)</sup> Lubwig Helmold, Niedemeister, Gabriel von Schnehen, Gilbemeister und Magister Thomas Bobe, Secretair.

wenn man hinterdrein barauf eingehe, so geschehe es unter der Bedingung, daß die Willsahrung der Stadt den Privilegien derselben unschädlich sein solle. Man sei allerdings zur Bürgschaft bereit, da aber der Stadt Siegel nicht aus dem Thore geschickt werden dürfe, so bitte man den Landesherrn, einige Diener nach Göttingen zu senden, um daselbst das Siegel anhängen zu lassen.

Seit dem Jahre 1573 lebte Sidonia in dem von ihrem Bruder, dem Kurfürsten August von Sachsen, ihr überwiesenen protestantischen Kloster zu Weißenfels. Dort starb sie 4. Januar 1575 weine gottesfürchtige Fürstin und eifrige Bekennerin der evangelischen Lehres 57 Jahre weniger 2 Monate alt. 11) Ihre Leiche wurde in der Fürstengruft zu Freiberg beigesett.

#### XII.

Actenmäßige Darstellung der Theilnahme der kalenbergischen Landstände an den durch angeschuldigte Zauberei und Gift-mischerei zwischen dem Landesherrn Erich dem Jüngern und seiner Gemahlinn Si-donia veranlaßten Missverständnissen.

Vom Herrn Stadtgerichtsauditor Möhlmann zu Stade.

Zeichnete sich das Zeitalter der Reformation durch ein, selbst von ihren Gegnern nicht bestrittenes, auf

<sup>11)</sup> Müller, Sächsische Annalen, S. 103.

Aller Gemüth begeisternd einwirkendes Streben nach dem Bessern vor andern Zeiten aus, und ist es eben dieser schöne Zweck, der erhebend und mit Zauberkraft den Forscher fesselnd, bei dem Studium jenes Kampses so gerne weilen läßt, — so ersodert auf der andern Seite die Verechtigkeit, auch die Schattenseiten nicht außer Acht zu lassen, die jene Zeit an sich trägt. Vor Allen sind dahin die Herenprozesse zu zählen, die wenn gleich lange schon bekannt und durch die Praxis geheiligt, sehr auffallend erst jest ihre volle Ausbildung erhielten.

War nun zwar seitdem kein Weib sicher, über kurz oder lang in den Verdacht der schwarzen Kunst zu kommen, so fügte es sich doch in der Regel so, daß die vornehmern Frauenzimmer kraft ihres Standes unbezüchtigt blieben, oder doch, falls auch sie dem Schicksale erzlagen, fast ohne Ausnahme als Unschuldige den Ihrigen zurückgegeben wurden. Eine Fürstinn aber war über dergleichen Verbrechen erhaben, ja man würde es unverantwortlich gefunden haben, auch nur entsernt zu äußern, daß die bloße Möglichkeit dazu bei so hochgesstellten Personen denkbar wäre.

Tropbessen entsah sich Herzog Erich der Jüngere von Braunschweig : Lüneburg : Kalenberg nicht, seine eigene Gemahlinn Sidonia, eine geborne Prinzessinn von Sachsen, jenes für entsetzlich gehaltenen Verbrechens anzuklagen und zur Erbringung des Beweises einige Frauen zu Neustadt am Rübenberge peinlich verhören zu lassen.

Dhne nun andere Quellen über diese unerhörte Rücksichtslosigkeit weiter zu berücksichtigen, werde ich bei an ben Migverständnissen zwischen Erich u. Sibonia. 305

einer ausführlichen und getreuen Relation an die mir vorliegenden landschaftlichen Verhandlungen im Archive der Stadt Hannover mich halten, unbekümmert um die vielen Lücken, die von anderer Seite her ergänzt werden mögen.

Das erste Actenstück bemnach, (vom 25. Juli 1572) enthält eine Auffoderung des Statthalters, des Canzlers und der Räthe zwischen Deister und Leine an die Stadt Hannover, gegen den Abend des 31. Juli aus der Mitte des Rathes einige Deputirte nach Hameln zu schicken, um daselbst am folgenden Tage die Antwort des Kaisers auf eine wegen »derenn zur Newstadt gestangenen Weiber" von den Ständen eingereichte Des nunciation »In Gegenwart der surnembstenn Stende dieser Landschafft eroffnet vnnd verlesenn" zu lassen, wie »In dieser hochwichtigen sachen die notturst erssurdert. «

Das Schreiben an die Landschaft selbst hat sich nicht vorgefunden; indeß liegt eine Abschrift des kaiz serlichen Briefes an Herzog Erich, d. d. Wien den 24. Juni an, des Inhalts: Herzog Julius von Braunsschweig=Wolfenbüttel, (dem noch Herzog Wilhelm zusgeordnet war) habe als kaiserlicher Commissarius über seine Bemühungen, die Streitigkeiten in der landesherrslichen Familie beizulegen, Bericht abgestattet, und man habe mit Grund vermuthen dürsen, daß dieselben »zu verhofftem fruchtbarlichem ende gelangt« seien.

Auch sei die Herzoginn in Person vor dem Kaiser erschienen »mit höchster Elag vnd Beschwernuss", daß ihr Gemahl ungeachtet aller kaiserlicher »hiebeuor offter= mals gethaner Vätterlicher Vermahnung vnnd beuelich"

# 306 XII. Theilnahme ber kalenbergichen Landstände

und trog ihres Erbietens bei ber Commissionshandlung, »sich zu Chelicher Beiwohnung mit Ihr zubegeben« nicht habe bewogen werden konnen, wie benn auch ber= felbe das durch die Chepacten ihr zugesicherte Witthum oder Leibgeding herauszugeben sich weigere und selbst ihr eingebrachtes Silbergeschirr, zum Werthe von 3000 Reichsthaler nicht völlig herauszugeben geneigt fei. Überdies habe er sogar, ohne sie selbst auch nur zu hören, ihrent= halben einige Weiber ber Folter übergeben und beren erzwungene Ausfagen »zu hochster Ihres furstlichen Ber= kommens und Ehren Verkleinerung" öffentlich bekannt machen laffen. Auch habe ber Berzog eigenmächtig ihres Witthums zu Kalenberg nebst Vorräthen und allem ihrem fonstigen Eigenthume sich angemaßt, ihr Gefinde von Stunde an entlaffen und somit des Raifers »auftrugklichen offterholten beuehlen gestragks zuwider« gehandelt, fo daß fie fich zur Bitte um Gulfe gezwungen fähe.

Der Herzog würde nun ohne Zweifel überzeugt sein, daß es der Kaiserl. Majestät aufrichtigster Wunsch sei, »das diese gang beschwerliche vnd zwischen so hohen personen nit viell erhorte Verechtigkeiten hetten verplieben, oder In vormittels Anserer so Offtermhaln gethanen Gubtherzigen Vätterlichen erinderung, auch ernstlichen ermanung And beuelich, And leglichen Ociner) Ciebben) Vetters wolgemainte Anderhandelung« geendigt wären »beiderseiß zu Wolfartt leibs vnd Schlen, And den Anderthanen zu Mehrer rhu vnd aufnhemmen erschieselich«; — da aber nichts von Dem verwirklicht wäre, so könnte der Kaiser, da »diese sachen Ans Ambts vnd

Dbrigkeit halben zuentscheiben Wiberumb heimbwechffet« nicht recht = und hülflos laffen, und befehle baher bie fosortige vollständige Restitution alles Hingenommenen, fowie jährlich in zwei terminlichen Zahlungen zu Michaelis und Oftern bie Erlegung von 8000 Thaler in ber Stabt Leipzig und zwar bis zum Tode feiner Gemahlinn. Im Kalle bes Ungehorsams feien bem Berzoge Julius und Undern die geeigneten Mandate zur Ausführung bes faiserlichen Willens ertheilt, und wurde daher weinige weittere Clage und beschwerung ab D. L. furkommen, « fo wurde, fagt ber Raifer »nit Umbgeben werden konnen, gegen D. L. fo beharlichen Widerfat und Bngehorfam nach, ander scherpfer vnd ernstlicher einsehens zuthun, And legliche folliche wege an Handt zunemen, So wir D. E. halber Biellieber verpleiben feben wolten, Bnd bas alles Meinen wir ernstlich.«

Unterm 2. August bereits beantworteten die zu Hameln versammelten Landstände das kaiserliche Schreisben. (Bergl. oben Seite 298.) Mit aller unterthänigssten Darstreckung der Haut und des Blutes seien sie den kaiserlichen Mandaten, wie es sich schieke, geneigt. Da sie aber unmittelbar ihrem Herrn unterworfen seien, so würde es gegen ihre Pflichten streiten, diesem vorzugreisen. Habe sich aber derselbe nicht weniger als seine Borfahren um das hochlöbliche und hochgerühmte Haus Östreich aller fürstlichen Tugenden bestissen, so unterliege es kaum einem Zweisel daß er nicht auch jetzt seiner Schuldigkeit nachkommen würde. Da aber "J. F. G. dieser Zeidt außer Landeß, und wir nicht eigentlich wissen konnen, an wellichen orten J. F. G. anzutressen sein mugen, " so würde

gebeten, die Landschaft weder zu beschweren noch zu über= eilen, da dem Landesherrn das kaiserliche Mandat erst eingehändigt werden musse.

Dieses geschah auch ohne Zeitverluft, wie bas an bemfelben Tage aufgesette Schreiben an ben Berzog be= weist. — Db nun ben Lanbständen ber Aufenthalt bef= felben fo unbekannt war, wie man nach obiger Erklärung vermeinen follte, durfte billig in Zweifel ju gieben fein, auch scheint die Landschaft, trot ber Borsicht im Mus: brucke, bas Berfahren gegen bie Sibonia gemißbilligt zu Wider alle Hoffnung und mit befonderer Behaben. kummerniß, heißt es barin, erfehe man aus bem faifer= lichen Mandate die Gefahr, in der die Landschaft fchwebe, ein unstreitig burch Seiner Fürstlichen Gnaben »Dig= gunstigea hervorgerufener Zustand, der nur durch besondere göttliche Gnade abgewendet werden könne. Man dürfe aber mit Zuversicht hoffen, daß ber Bergog wauß hoch= begabtem fürstlichem gemuete fowie angeborner neigung vnd liebe Jegen E. F. G. landt vndt leuthe" Mittel und Wege bebenken werbe, um bas Vornehmen ber Mißgunstigen zu vereiteln. Zwar wußten sie nicht, welche Einreben bem Bergoge zur Seite ftanben: allein ba mahrscheinlich seine Diggunstigen ihr Vertrauen auf bes Berzogs Ungehorsam festen, fo murbe bem »wiber= wertigen Furnehmen Thuce vnnb fenfter geoffnet, " und zu fehr fei bann die kaiferliche Ungnade zu fürchten, welches ben "E. F. G. mit Darstreckung haut vnb blutts gewertigen« Landständen »von hergen leibt, boich= beschwerlich und verderblich sein worde. - Beschieden fie fich nun zwar gerne, bes Berftanbes nicht zu fein, in biefer hochwichtigen Sache mitzusprechen, so hielten sie boch nach ihrer Einfalt bafür, daß zufolge des kaiserlichen Besehles die gefangenen Weiber dem Herzoge Julius zu übergeben und der Herzoginn ihre Güter zurückzuzgeben seien, da dadurch alle Gefahr abgewendet werden könne. Endlich mögte der Herzog ihnen »so ein gnäsdiger Furst vnnd Herr sein, daß er, wo immer möglich, baldigst zu seinem Lande sich zurück verfüge.

Unter dem 11. August foderte nun Herzog Heinz rich Julius die mündensche Regirung auf, innerhalb 10, höchstens 12 Tagen die Landstände zusammen zu rufen, »dan die sache also geschaffen, das sie keinen verzug leiden kan. — »Wollet vnß auch vertrewlich verzmelden, wor hochermelter veser freundtlicher lieber Wetzter, ein tag oder zwei zuuor, anzutressen sein muge, Damit wir vnß In beschickungen Un S. L. so viel desto besser zurichten. Daran thut Ir vnsern gefelligen willen, Auch geschichts euch selbst zum besten.

Am 18. erließen nun dieselbe von Lohnde aus das Ausschreiben zum Landtage nach Pattensen auf den 23., weil sie, da es Land und Leuten zum Besten gemeint sein würde, des Herzogs Begehren nicht unbillig fänden. Bon Seiten Herzogs Julius fanden sich daselbst laut der vorliegenden Instruction ein: Anton, Edler Herr von Warberg, Georg von Holle zu Forst, der berühmte Obrist Kord von Schwicheldt (Kords Sohn), Friz von Schulenburg auf Reinenburg, Melchior Katte und Abel Rugk, die wo möglich, mit Herzog Erich selbst reden sollten, "dann Wir (Julius) auch glaublich berichtet, das S. L. Innerhalb Landes sein sollte." — Ihm

### 310 XII. Theilnahme ber kalenbergschen Landstände

felbst sei bann vorzutragen: Es hätte zwar Herzog Julius nichts lieber gesehen, als mit dieser Sache verschont geblieben zu fein, fo erheifche es boch feine Pflicht, bem Raifer gehorsam zu fein, und muffe er baber babin feben, daß burch bie Gelebung bes kaiferlichen Willens von Bergog Erich felbst, wie auch von Land und Leuten bie brohende Gefahr abgewendet werde. Zwar fei ihm nicht bekannt, in wie weit in bem peinlichen Prozesse nach Ordnung der Rechte verfahren oder nicht verfah= ren fei, allein es burfe »mit gefenglicher einziehung vnb tortur ber gefangenen Weiber ben fachen nit zu viel geschehen, auch mare es besser, burch gelinde Wege »auff geburliche Mag zurichten, « als hohe fürstliche Per= fonen an Ehre vond glimff zum hoisten zu beschweren« und Land und Leute bem außersten Werderben auszu= fegen. Es muffe auch bem Herzoge felbst nicht weniger baran gelegen fein, als feiner Gemahlinn, bag biefer "And des Loblichen Hauses Bu Sachsen guthe Leumuth faluirt And erhalten wurden, a zumal »bergleichen sachen nie in Teutschland gehöret worben.«

Sollte nun ber Herzog zur Versöhnung geneigt sein, so würde Herzog Julius nicht allein gerne die Hand bieten, sondern es auch dahin zu bringen wissen, daß durch Intercession anderer befreundeter Fürsten ohne Verunglimpfung einer Partei die Sache beigelegt werzden würde. — Erich wurde bedenken mussen, daß er ein treuer Vater des Vaterlandes sein musse; er würde durch sein Nachgeben zeigen, daß er es sei, und alle Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reiches würden ihn deshalb rühmen, »Unnd Wir weren es Vemb S.

an ben Migverständniffen zwischen Erich u. Sidonia. 311

L... alf der trewe. Better vnnd Bruder Zuuordienen erbuttig."

Übrigens sei ihm zu eröffnen, daß ihm im Noth= falle Herzog Julius keine Hülfe leisten würde, denn sei er zwar kraft der Erbverträge dazu verbunden, so erstreck= ten sich diese doch nicht auf kaiserliche Mandate.

Die Gesandten waren jedoch außer Stande, von biefer Principalinstruction Gebrauch zu machen, ba Ber= jog Erich nicht zu sprechen war. Sie trugen beshalb ben Ständen die ihnen an diefe eventuell mitgegebene Instruction vor, die im Allgemeinen bahin ging, bag Bergog Erich zur Unterwerfung unter ben kaiserlichen Willen au bereden fei. Man hatte von ben Standen bereits ein weit kräftigeres Ginschreiten erwartet; ba aber die: fes nicht gefchehen fei, fo hatte ihnen Berzog Julius die Gefahr, worin bas Land schwebte, nochmals vorstel= Ien zu laffen fich gebrungen gefühlt. Der Kaifer zeige sich sowohl in ber Sache mit ben gefangenen Weibern als in Hinsicht ber Migverstände zwischen bem Landes= herrn und seiner Gemahlinn nicht anders als ben Aller= gnädigsten, ba babei Land und Leute aufs Spiel gefest murden, "Bnb folten G. L. vnb fie die Rathe, ben weeg vnd Proceg, so von der kaiferl: Matt. furgefchla: gen, billig felbst fuchen, Bnd Gott bangken, bas ef von ber kay: Mant: hergefloffen.a - Ihm, Berzog Julius, fei als nachsten Lehnsagnaten an ber Errettung bes Lan= bes vor Allen gelegen, er lege beshalb gegen etwaiges Unheil Bermahrung ein, ba er bie ihm aufgetragene Erecution abzulehnen nicht im Stande ware, und hoffe beshalb bie Unterwerfung Erichs.

## 312 XII. Theilnahme ber kalenbergschen Landstände

Die Landstände sahen wohl ein, daß bei einer solzchen Sprache mehr als bisher geschehen müsse. Es wurde daher nach gehaltenem Tage (24. August) dem Herzoge von den Verhandlungen Nachricht ertheilt und er dringend zum Gehorchen aufgefordert.

Fernere Actenstücke finden sich nicht; aber am 24. September erläßt der Kaiser von Presburg einen Besehl an die Landstände, den Vorschlägen Herzogs Julius in Allen nachzukommen; die Sache sei gar zu klar, als daß mit Fug noch Etwas eingewandt werden könne, wie denn auch die Entschuldigungen der Stände als unge:

nügend hiermit jurudgewiesen wurden.

Auf dem 1583. 30: März zu Gronau gehaltenen Landtage vereinigten sich nun die Landrathe mit den Ständen über die Mittel zur Abwendung ber Gefahr des Landes wie des Landesherrn. Es käme baher vor Allem barauf an, sich wegen bes Witthums ber Herzo= ginn zu verständigen. Ferner sei vormahls der Berzog in ber Diffamationsfache mit seiner Gemahlinn gum per= fönlichen Erscheinen vor bem kaiserlichen Hoflager vor= gelaben. Damahls habe er nicht gehorcht, und jest sei erkannt, innerhalb vier Monate sich zu stellen ober ewi= ges Stillschweigen zu gewärtigen. Dann fei bie Ber= ausgabe ber gefangenen Weiber befohlen worden, und endlich dürfe man den langjährigen Prozeß mit dem Stifte Hilbesheim nicht außer Acht laffen, ber jest, ba nach Wischof Burchards Tobe wieder eine fürstliche Person ben bischöflichen Stuhl bestiegen habe, mit größerm Eifer betrieben werden wurde, (welches hier aber über: gangen wird.) Man hielt baher bafur, bag bas Wit= thum u. f. w. der Herzoginn zugestanden werden müsse, doch habe der Raiser vorher Besehl zur Taxation zu geben, welche von Herzog Julius nicht eigenmächtiger Weise vorgenommen werden könne, denn dem Kaiser sei von der Herzoginn weingebildet", daß sich Erich zur Untershandlung durchaus nicht habe verstehen wollen, und diessem sein des halb alle Schuld allein aufgebürdet.

Das persönliche Etscheinen des Herzogs am kaiser: lichen Hose hielt man einer Seits durch das zweite Mandat, in welchem besselben nicht gedacht würde, für aufgehoben, anderer Seits auch für unbillig, da dadurch der Herzog an und für sich wegen Gleichheit der Parzteien im Processe verletzt würde, zudem er als Beklagzer der der mehr begünstigte Theil sei.

Was endlich die Verabfolgung der gefangenen Weisber an Herzog Julius beträfe, so schiene es ihnen, als ob Herzog Erich selbst die Herausgabe derselben für nothwendig hielte; sie sähen auch nicht ein, »mitt was schein oder fuegem« dieselbe länger verweigert werden könne.

Zwar habe die Herzoginn, als sie aus dem Fürstenzthume gestohen sei, (ihrenn wich genommen), sich zur nächst zum Herzoge Julius verfügt, wie denn auch eins von den gefangenen Weibern dessen Jurisdiction unterworfen sei; allein es sei deshalb kein Verdacht gegen benselben begründet. Vielmehr musse derselbe, wenn man dieses in Verracht ziehen wolle, überhaupt recusirt werde, da er wegen der nahen Verwandtschaft mit Herzog Erich als parteissch angesehen werden dürfte. Allein es un=

314 XII. Theilnahme ber kalenbergichen Lanbstände

terliege keinem Zweifel, daß er das Recht und das Beste wolle.

Sonst konnten bie Stande es Gr. fürstlichen Gna= ben nicht verbenken, daß bie Weiber bei Bergog Julius mit aller Worficht bewahrt wurden, befonders fei ben Arzten mit besonderm Ernste und bei einem Gibe unter schwerer Strafdrohung alles Gespräch zu unterfagen; fürstliche vertraute Diener aber ben Weibern zuzuordnen, erachteten sie nicht allein nicht fur bienlich, sonbern fo= gar für schäblich. Denn ber Raifer wurde mit »ber= massen qualificirter hinwegkstellung ber Weiber nicht er= fettigt noch begnugig fein« und von ben etwa abgeschick= ten kaiferlichen Commiffarien wurden ohne Zweifel bie Diener vor ber Confrontation entfernt werben. endlich noch am Meisten zu besorgen ware, falls bie Weiber, »bo sie ihrer aussage, (welches ber genedige gott verhuete), nieberfellig werben wollten, « fo murbe von ben Dienern »bie subornation nicht verhindert werbem konnenn.« Daneben ware zu beforgen, bag am Enbe bie Diener, »ba bie Weiber zuruckfielen, « gegen ben Landesherrn felbst zeugen mußten, falls fie bei ber Confrontation noch zugegen waren.

Ühnlich verhielte es sich mit der verlangten Caution. Es würden zwar dem Raiser die Weiber nicht unmittelz bar übergeben, es sei aber eben so gut, da Herzog Justius kaiserlicher Commissarius sei.

Endlich hielten auch die Räthe für zweifellos, daß nach der Übergabe die Weiber keineswegs noch als im Gewahrsam des Fürsten, der Partei sei, betrachtet wers den könnten, sondern Gefangene des Kichters, d. i. des

Kaisers, sein würden. Sollten aber dieselben bei »der Bekanntnuß des attentati Venisitii vnnd intoxicationis nochmals bestendiglich verharren,« wie zu hoffen sei, so würde die peinliche Verfolgung derselben von Rechtswegen dem Fürsten gebühren; auch könnte dieses besonders vorbehalten werden, weil an »bestendiger der Weiber Confession« nicht zu zweiseln sei. Deshalb stände der Auslieferung nichts im Wege.

Da aber der Herzog vermeinte, daß dieselben einem andern christlichen Fürsten oder einer Stadt zu übergeben seinen, müßten sie besonders aufmerksam darauf machen, daß das kaiserliche Mandat darauf nicht gerichtet sei, und diese am Ende gar die Annahme der Weiber verweigern würden.

Eben so wenig könnten die Räthe das Verlangen haltbar sinden, daß die Weiber dem Kaiser selbst überliefert werden sollten; habe doch derselbe dieses nicht befohlen, und seien doch die großen Kosten in Unschlag
zu bringen, endlich die Furcht, daß die Weiber vdes
Todts würden« oder abhanden kommen mögten.

Endlich könnte man auch das Verlangen des Herzogs, daß die Weiber vor der Überlieferung in Gegenwart guter Leute wiederholt examinirt würden, nicht begründet finden. Dieses würde von des Herzogs Seite ein Mißtrauen gegen die Aussagen vorauszuseßen scheinen, und da die Sache litispendent wäre, wals ein Attentat zu zu ihrer Ray. Maytt. Vilipendentien vnd verkleinerung, f. f. g. nicht geburenn noch woll anstehenn. a

Unter so bewandten Umständen fand sich endlich Herzog Erich zum Vergleiche geneigt, zumal ihm von

### 316 XII. Theilnahme ber kalenbergichen Landstände

Neuem durch den Kaiser die Herausgabe des Witthums u. s. w. andesohlen wurde. Es wurde daher auf den Sten Mai ein Tag zu Hildesheim beliebt, der den gewünschten Frieden dem Lande zurückgab. Die Parteien erschienen daselbst durch Abgeordnete, ebenso auch Herzog Julius. Die mit hinlänglichen Instructionen und Vollmachten versehenen Subdelegirten des Letztern, die beiden Obersten Georg von Holle zu Forst, und Adrian von Steinberg zu Ottenstein, Joachim Minsinger von Frondeck, Otto Aschen von Mandelslo zu Alden, Joachim Müller, J. U. D. und Abel Rugk, vereinigten die Parteien\*).

Zur größern Sicherheit sollte dieser Vergleich der wolz fenbütteler Canzlei zugefandt und dem Kaiser zur Geneh: migung vorgelegt werden.

Dem zufolge sette schon am folgende Tage Herzog Erich das Haus Kalenberg mit Zubehör zur Hypothek, und zur größern Sicherheit zur Erfüllung des Vergleiches verbürgten sich viele Mitglieder der Landstände, die Präslaten nämlich von Bursselde, Lockum, Hilwardeshausen und Weende, aus der Ritterschaft Jobst von Lenthe, der Oberste Johann von Holle, Ernst von Alten, Hans von Mandelslo, Bodo von Abelepsen, Franz von Wrede, Heinrich von Saldern, Diederich von Mandelslo, Johann (Hans) von Frese, Wulbrand von Stöckheim, Wulbrand von Bock zu Elze, Verthold von Bock, Burchard von Hanense, Georg von Gladebeck, Arnold von Ilten, Johann von Jeinsen, Erich von Suersen und Kurd von Heimburg, sodann die vier großen Städte Göttingen, Hannover, Nordheim und Hameln und aus den kleinen

<sup>\*)</sup> In ber Mage, wie chen S. 300. angegeben.

an den Misverständnissen zwischen Erich u. Sidonia. 317 - Münden, Uslar, Harbegsen, Münder, Gronau und Bobenwerder.

Diesen traten bald nachher (29. Mai) bie gesammten Landstände unter Verband aller ihrer Saabe und Guter Bu Urkund deffen siegelten Senior und Capitel ber Stiftskirche St. Bonifacii zu Hameln, bie Domina und Convente der Klöster Wennigsen, Wulfinghaufen, Barfinghausen, Marienwerder, Marienfee, Derneburg, Efcherte, Garten und Wulbernshausen, Morig von Frese zu Witz tenburg, Magnus von Münchhausen zu Reinhaufen, Christof von Kalkenberg zu Fredelsen, Hilmar von Quern: heim zu Poppenburg, Urnold von Uffeln zu Hallerspringe, Dtto von Munchhausen (feligen Hilmars Cohn) zu Er-Ben, Statius von Wulfen zu Gronde, Hilmar von Umelungen zu Dsen, Heinrich Lebe zu Gronau, Karl von Mandelslo zu Reburg, Heimart von Helmerfen zu Bolpe, Jost von Munchhausen zu Neuftadt, Henning und Christof von Knigge zu Bredenbeck, Beiso Dtto von Rerftlinge= robe, Rudolf von Knechem zu Nienover, Christoph von Umelungen zu Lauenforde, Georg von Pappenheim zu Gladebeck, Balthafar von Wulfen Oberster zu Uslar, Unton von Kerffenbrock zu Hardegsen, Johann (Hans) von Oldershaufen, Erbmarschall und Droft zu Brunftein, Ubrian von Steinberg zu Imbshaufen, Erain von Abelepfen zu Abelepfen, Ludolf und Melchior von Uslar, Meldior von Stockhausen zu Imbsen, Berward von Rauschenplatt, Florian von Weige, Uschen von Man= belslo zu Wunftorf, Werner von Lathaufen zu Sidde: storf, Christof vom Haus zu Bolgem, Unton von Alten, Statius vom Mandelelo zu Dubendorf, Heinrich von

Lenthe, Heinrich von Hanense, Franz von Reden (seligen Erichs Sohn), Christof von Wetberg zu Münder, Unton von Barbeleben, Christof von Barbeleben, Hieronymus Hake, Johann von Eddingerode, Braun von Eddingerode, Johann von Dößen, Johann von Medefelt, Ludolf von Campen, Heinrich von Bolhem, Johann von Münchtausen zu Wicheringehausen, Georg von Welke, Hennig Grotian zu Eggestorf, Henning Grotian zu Kirchborf, Clamor Bock von Northolte zu Voldagsen, Gevert Steg zu Ricklingen, Bertram von Helversen, Kord von Usche, Ludolf von Gladebeck, Günzel von Schneen, nebst den Bürgermeistern und Räthen der Städte Moringen, Dransfeld, Dassel, Wunstorf, Neustadt, Eldagsen, Sarstedt, Pattensen, Springe und Elze.

Um nun je eher je lieber eine zu diesem Behufe aufzulegende Steuer bewilligt zu sehen, führte dieses Mal Herzog Erich in einem Ausschreiben zum Landtage nach Gronau vom 11. Mai die Neuerung ein, daß in dem Schreiben selbst auch schon die Proposition mitzgetheilt wurde, weil »wir vff denen diß dahero gehaltenen Landttagen woll gespüret, das gemeinlich die propositiones erstmals nicht weiter dann ad referendum und vff ein hinterpringens angenohmen worden, And derowegen sast Ider Zeit hinwieder, so woll mit unser als gemeiner Landtschafft beschwerung und Angelegenheit, andere tage zu endtlichen beschluß erfolgen müssen«. Deshalb ersucht er, das Stadtsecret mitzubringen und überhaupt die Abgeordneten mit hinlänglicher Vollmacht zu versehen.

Blieb man nun zwar bei dem alten Herkommen, fo wurde boch von den Abgeordneten die Steuer bewilz

ligt, und follte nach unparteiischer Taxation aufgebracht werben. Bergog Erich hochst erfreut, gelobt nun, innerhalb Monatsfrist alle Beschwerben anzuhören und »nach befindung ein Jebem, Gobt gebe es, wers Jegen groß oder klein, Ansere hilfliche milbe handt zu bieten; " feine größte Sorge ging jest nur babin, die Machtgeber felbst zur Genehmigung bes Beschluffes zu vermögen. Indef fonderten fich gang unerwartet bie Gurien ber Pralaten und ber Ritterschaft in fo weit von bem allge= meinen Beschlusse wieder ab, daß sie sich zu einer Tapa: tion nicht verstehen wollten. Die Stadt Gottingen, ber auch Mordheim beistimmte, schlug baber ben Stäbten vor, ben Landesherrn, ba es eine allgemeine Landesfache fei, mit einer Aversionalfumme, wozu er fehr geneigt zu fein schiene, abzufinden, ober nach unparteiischer Taxation ihren Untheil zu entrichten, zumal »bie Stedte fehr er= schopffet auch In groß abnehmen ber Hantirungen vnb narung gerathen«, weshalb es bas Intereffe ber Stabte erfobere, bei bem gefaßten Befchluffe zu verharren. Dem traten hannover und hameln bei.

Da erhoben sich unerwartete Schwierigkeiten. — Die Stadt Göttingen hatte bereits seit längerer Zeit Klagen gegen den Herzog zu haben vermeint, und um deren Abstellung sich an den Hofrichter Andreas Krause gewandt. Dieser nahm sich auch der Stadt an, meldete aber derselben, daß, so geneigt auch der Herzog zum Vergleiche sei, dennoch unstreitig die Bewilligung der zu Gronau den Ständen vorgelegten Foderungen von großem Einslusse sein dürfte, besonders würde die Einlösfung etlicher Häuser zur Befriedigung der Herzoginn zu

empfehlen. Auch seien die übrigen Unterthanen zu erfchöpft, als daß man annehmen durfe, daß sie zu rechter Zeit ihren Untheil entrichteten; die Städte wurden deshalb um so willfähriger sein.

Banges Staunen ergriff bie Ratheversammlung, als sie gewahrte, daß sie ihr wohlbegrundetes Recht erst zurückerkaufen follte. Unverzüglich beschloß man, in die: fem Sinne bem Hofrichter ju schreiben, und bie Briefe ben übrigen großen Stäbten mitzutheilen. Jenem wurde geantwortet: die Stadt Göttingen fei laut kaiferlicher und landesherrlicher Privilegien, felbst nach bes Berzogs eigenem Revers im Rechte, auf eine gerichtliche Entschei= dung dürfe man es daher wohl ankommen lassen; nicht weniger konnte sie auch ihre übrigen Foberungen mit Briefen und Ciegeln belegen, hatte aber bisher einen Bergleich vorgezogen. Demnach wurde fie täglich gegen altes herkommen beeinträchtigt. Pfandeten fie auf ihrem Grund und Boben, fo wurden ihnen mit Gewalt die Pfanber wieber genommen, ihre Felbhuter murben auf ihrem eigenen Gebiete zu Boben geschlagen, ihre Land= wehren eingeriffen und ihren Burgern ber Besit erkauf: ter Guter streitig gemacht. Es fei unbedenklich, baß fowost ber Landesherr bergleichen Beschwerben abzustellen geneigt fei, als auch die Gerechtigkeit es fobere.

Die Steuer betreffend, so sei fürwahr die Mühe groß und der Urbeit viel gewesen, denn der Wohlstand der Bürger sei im höchsten Grade erschüttert, so, daß wer nicht »Hoch und sonderlich beguitert, In schwerer nodt steckt«. Es könne auch nicht anders erwartet werden, da die Brauerei so sehr darnieder läge, daß man

statt in ben vorigen Pfingsten 200 Kaf Bier abzusegen, diesmal kaum 20 ausgeführt habe; die » Sandwerke feint matt, etliche gar herunter kommen", ba die Umwohnen= ben alle städtische Nahrung an sich zogen, ben Kaufleuten wurben beim Sandel allerlei Weiterungen gemacht, ja mancher könne bei schwerer Mühe »bas eitell brobt kaum erwerben«. - » Mhun konnen E. e. demnach bei fich felbst erwegen, mas vermugens ein Stadt ist, Da die burger nicht zuzulegen haben, - vnnb gehett fonst vff veste vnnd machte Jerlichs ein groß«, bennoch hatten fich auf vieles Bureben bie Burger zu ber Steuer jeboch gegen Taxirung verstanden -; bie in Unregung gebrachte Aversionalsumme fei verworfen, weil dieselbe hatte erborgt werden muffen, ba fie bei ber Stadtcam= merei nicht vorhanden wäre. Ihre Handlungsweise murbe baber gerechtfertigt erscheinen.

Dieselben Grundsäte sprechen sich in einer Borstels lung der 4 großen Städte an den Herzog vom 9 Juni aus. Durch vielfältige Reichs: sowohl als Land: Steuern, deren eine der andern gefolgt sei, seien die Städter erschöpft, dazu sei die augenblickliche »beharrliche gesschwinde teuwerung« eine so ungewöhnliche Plage, daß vielen Bürgern das tägliche Brod sehle, zudem seien die Städte kraft ihrer Privilegien zu dergleichen Auslagen nicht verbunden. Der Herzog habe zwar gewünscht, daß die Prälaten und die Ritterschaft den 32sten Pfennig geben, sowie den Schesselschaft, die geistliche Steuer und das Knechtegeld auf zwei Jahre übernehmen und die großen Städte eine gewisse Summe hinzusügen mögten, um einige Häuser einzulösen, aus deren Einkünsten die

Herzoginn jährlich befriedigt werden könnte: da aber bei diesen schweren Zeiten daran nicht zu denken sei, so erzböten sie »mit vntertheniger gutwilligkeit« sich zur Erzlegung ihres Untheils, lebten aber auch der Hoffnung, daß S. f. G. durch Handhabung der erst kürzlich von ihm selbst publicirten Edicte, durch die er den Städten die bürgerliche Nahrung erhalten wolle, diesen die Bürde tragen helse, den widerrechtlichen Beschwerungen der Beamten sowie der Pfandbesißer der sesten Häuser steure, endlich unparteiische Commissarien ernenne, um der Gebühr nach einen Zeden dei altem Herkommen und dem Rechte zu schüßen und ihn vor überfall und Bez drängniß sicher zu stellen.

Mit großer Freude vernahm Bergog Erich bie Bewilligung ber Steuer und schon am 23. Juni willigte er in eine Taxirung burch einen ständischen Ausschluß. Dieser trat unverweilt zu Pattenfen zusammen, und bestand aus folgenden Mitgliedern: aus dem Ubte 30= hann von Bursfelbe, bem Stadthalter Florian von Weige, Jost von Lenthe, Moris von Frese, Franz von Wrede, Heinrich von Salbern, Bobo von Abelepfen, Georg von Pappenheim, Georg von Gladebeck, dem Propste Jobst Lorleberg zu Hameln, Johann von Jeinfen, Beinrich vom Rhobe, bem Umtmann Henning Kraufe zu Weende, ben vier großen Städten nebst Munden und Munder. Diefen nun wurde von Bergog Erich eine gleichmäßige Taxirung bringend anempfohlen, er felbst wolle sich »nun hinfort dieser sachen genglich euffern vnd dieselb auff euch vnd gemeiner Landtschaft beruhen laffen«.

Bur ganzlichen Beendigung ber Sache wurde nun

an ben Migverständnissen zwischen Erich u. Sidonia. 323

auf den 14. Juli ein Landtag uach Pattensen ausges schrieben, der aber wenig fruchtete, da die Prälaten und der Udel »Anter sich Ihr bestes bereten, Besondern vermeinen, Buß Ihres gefallens zu treffen oder exlich sich gar zu befreien.«

Wie man sich endlich einigte, zeigen die mir vorsliegenden Acten nicht; nur klagt noch die Stadt Hameln (14. April 1574), daß sie wegen "Unsers theils zu der erleggenden Summe vns nicht zurathen, Vielweniger zu thaten" wisse.

#### XIII.

# Historische Nachrichten über das Schlossen Lichtenberg bei Goslar.

Von bem herrn Kaufmann Gustav Schabe zu Magbeburg.

Während so manches andere verwüstete Schloß durch ältere und neuere Geschichtschreiber seine Bearzbeiter gefunden, scheint man das Schloß Lichtenberg zu vergessen; eine zusammenhängende Geschichte desselben besitzen wir noch nicht. Über die ältesten Begebenheiten bis zum Jahre 1180 sind uns leider! keine zuverlässige

a best to the

Nachrichten aufbewahrt; die vorhandenen stellen sich als fabelhaft und völlig widersprechend bar. Die erweislichen historischen Nachrichten über dieses Schloß beginnen erst mit dem Jahre 1180 und ist es sehr mahrscheinlich, daß baffelbe von Heinrich dem Löwen, nach Abgang ber Grafen von Winzenburg und Ussel (beren Erbschaft Heinrich größtentheils an sich brachte, und welche Guter meistentheils in dieser Gegend zu suchen sind,) erbaut ist. Wie denn auch die Usselburg nach dem Jahre 1180 nicht lange mehr existirt zu haben scheint, indem folche meines Wiffens, in ber bekannten Landertheilung ber Sohne Heinrichs bes Lowen vom Jahre 1203 zulest 1) erwähnt wird. Der Herr von Holle 2) vermuthet, daß die Uffelburg beghalb eingegangen fei, weil ber nahe Lichtenberg mehr zu leisten im Stande gewesen ware; welcher Meinung ich beipflichte.

#### S. 1.

## Alteste Sage über bas Schloß Lichtenberg.

Wenn man der halberstädtschen sogenannten hetlinz gischen Chronik<sup>3</sup>) Glauben beimessen könnte, so wäre das Schloß Lichtenberg schon im Jahre 861 vorhanden gewesen, es heißt nämlich bei diesem Jahre: »To düsser Tyt wonede eyn Eddelink van den olden Sassen

<sup>1)</sup> Auch Koken in seiner Winzenb. Geschichte §. 18. hat keine spätere Nachrichten über die Affelburg.

<sup>2)</sup> Baterl. Archiv 1835. S. 67.
3) Abels Sammlung ungebruckter Chronisen. Braunschweig
1732, (8) S 74.

to Woldenberge, be hept Daniel, be habbe eynen Sonen be hept Bruno, wente Hertogh Bruno van Saffen mas fin Badder, na bem hept he. De Badder myt dem Sone rent to hertoghen Bruno, to finer nigen Stad Brunswick, unde fpreten: Gnedige Fürste, gy schullen nicht forgen vor eyn Hus, ick unde jume Babber my willen juwer Gnade eyn hus geven; wente Daniel de habbe in Besittinge twey Borghe, alse Woldenberg unbe Lechtenberg. Do gaff be junge Bruno sinem Babbern bat hus to Lechtenberge, fo buwede Hertoghe Bruno neyne Borch to Brunswick, unde gaff sine Stidde den Ropluben, unde Santwercksluben, be makeben be Stab vullens rebe, unde Hertog Bruno makede bo uth finem Babbern eynen Graven to Wolbenberge, unde bat Slechte warbe bet an eynen Graven, be heyt Otto, bat was van duffer Tyt verbehalf hundert Jar; de Otto was bo be leste van ben Graven to Woldenberge, unde was eyn Bischop to Hilbessem, be gaff fin Erve, unbe de Graveschop to Woldenberge, der Kerken to Hildessem.«

Diese fabelhafte Nachricht wird aber, wie so manche andere Ungabe des Abelschen Chronikons nicht unbillig in's Reich der historischen Träumereien zu verweisen sein. Obige Erzählung ist schon früher in Zweisel gezogen 4).

Vor dem Jahre 1180 trifft man keine glaubwürdige Nachrichten über daffelbe an; daher es sehr zweifelhaft ist, ob dieses Schloß vor Heinrich dem Löwen vorhanden

<sup>4)</sup> Vergl. die Nachrichten über die St. Braunschw. in den Br. Anz. v. 1758 St. 62, und Jahrg. 1788 St. 17, u. f. welche dieser Angabe ebenfalls keinen Glauben schenken.

war. Ohnehin ist die Abelsche Chronik bei obiger Nach= richt keinesweges gleichzeitig; sie geht vielmehr bis zu dem Jahre 1438 und augenscheinlich aus ihrer Schrift ergibt sich, daß sie ein Werk des funfzehnten Jahr= hunderts ist.

Auch die Mittheilung, daß der Graf Otto von Woldenberg der letzte seines Stammes gewesen sein soll, ist irrig, so allgemein dieses auch bisher angenommen ist; nach Kokens Abhandlung 5) beschloß ein Graf Gerhard von Woldenberg im Jahre 1383 6) den alten Stamm.

#### S. 2.

Wer besaß das Schloß vor Zeinrich dem Löwen?

Hierüber sinden sich zwei verschiedene Ungaben. Unter andern sagt Heineccius?), daß die Dynasten von Peine das Schloß Lichtenberg lange inne gehabt hätten, und daß ein Erich von Peine schon im Jahre 937 im Besitze desselben gewesen sei; eine Nachricht, die wenig Glauben verdient, indem es noch nicht einmal erwiesen

<sup>5)</sup> Hannov. Mag. v. 1829. S. 631 und 632.

<sup>6)</sup> Nach den Braunsch. Anzeig. v. 1755. S. 1284, sollen indeß noch im J. 1391 Grafen von Woldenberg dem Kloster Wöltingerode 40 Mark reinen Silbers verehrt haben; es ist aber zu bedauern, daß die Urkunde hierüber nicht beigebracht ist.

<sup>7)</sup> Antiqq. Goslar. S. 283. Der Verfasser hat seine Nachrichten größtentheils von dem Fabelfrämer Letzner genom= men. Ein gleicher Borwurf trifft den zu leichtgläubigen Reht= meier, wenn er diesen Erich im J. 935 auf dem Turniere zu Magdeburg erscheinen läßt. (Bergl. bessen Chronif. S. 192.)

ift, ob diefes Schloß bamals ichon vorhanden war, und ob ein Erich von Peine jemals in der Welt gewesen ist. Roch melbet uns 8), daß Heinrich ber Lowe nach Absterben Ludolphs von Peine aus bessen Erbschaft bas Umt Lichtenberg erhalten habe. Sierbei ift aber zu bemerken, daß Ludolph von Peine noch 11919) gelebt hat, heinrich ber Lowe aber schon 1180 im Besite bes Schlosses Lichtenberg war. (siehe J. 3.) Es ist eher möglich, daß Beinrich, falls die Rochsche Machricht gegrundet sein sollte, noch zu Lebzeiten Ludolphs von Peine zum Besite bicfes Schlosses gelangt ift, weil Echert von Wolfenbuttel und Ludolph von Peine, melthes nabe Verwandte waren, 10) bem Berzoge immer

10) Bergl. Br. Ang. v. 1746. S. 114. Hannev. gel. Ang.

<sup>8)</sup> Pragm. Gefch. bes Saufes Br. G. 449.

<sup>9)</sup> Die letten urfundlichen Nachrichten über Lubelph von Peine habe ich in zwei Diplomen gefunden, welche beibe aus bem 3. 1188 und vom Raifer Friedrich I. ausgestellt find, bas eine zu Goslar, bas andere zu Nordhaufen. (vergl. Heineccii Antiqq. Goslar. S. 185, Leukfeld, Antiqq. Poeldens. S. 287, und Baterl. Archiv, v. Spiel, Band I. S. 311.) Leyser Histor. comit. Wunstorp. p. 22, sewie bie Steterburg. Chronif (Roch, Bragm. Gefch. S. 37, Dote. a.) ge= benken bieses Ludolphs noch beim 3. 1191, und außerdem ift bekannt, baß Seinrich ber Lowe im ebengenannten Jahre bem= felben bas Schloß Peine abgenommen und zerstört, jeboch ihm folches balb restituirt hat, (siehe Braunschw. Ang. v. 3. 1746, S. 114.) Das Hannov. Mag. v. 1826, S. 457, verleitet burch Botho, gebenft ber Belagerung bes Schloffes Beine im J. 1193, was aber ohne Zweifel falsch ist. Schon Lenz in ben Hannov. gel. Ang. v. 1752 G. 541, macht auf bie irrige Angabe bes Botho aufmerksam. Böttigers Geschichte Heinr. bes Löwen S. 432, fest biese Eroberung in bas 3. 1192, welches ich aber babin gestellt fein laffe.

Wiel zu schaffen machten, wofür berselbe einige Male ihre Schlöffer eroberte und zerstörte. Die Rochsche Ungabe fann übrigens folgenbermaßen gegrundet fein: Beinrich der Lowe besaß im Jahre 1180 ben Lichtenberg, und Raifer Friedrich I. eroberte folden in diefem Jahre; nun wird gemelbet, bag der Raifer über Gottingen, Braunschweig, Luneburg, Lichtenberg ic. mahrend Bein= rich bes Lowen Abwesenheit nach England, Landvoigte verordnet habe. Bielleicht hat damals Ludolph den Lichtenberg vom Raifer erhalten, zumal wenn er ihn früher befeffen und Unsprüche baran hatte, ohnedem Lubolph mehr feindlich als freundschaftlich gegen Beinrich ben Lowen handelte und von jeher auf Raifer Friedrichs Seite war. Das Schloß Peine hatte nach Lubolphs Tode alsbann ebenfalls an Heinrich ben Lowen fallen muffen, wie biefes nach Rochs Meinung mit bem Umte Lichtenberg der Fall gewesen sein soll. Das Schloß Peine fam aber an bie von Wolfenbuttel, welche Fa= milie folches bis zum Jahre 1258, wo es durch List an bas Stift Silbesheim gelangte, im Befige hatte.

Nach anderen Nachrichten follen die Grafen von Ussel im Besitze des Lichtenbergs gewesen sein. Hassel und

v. 1752. S. 542. und 545. Meibom Script. rer. German. T. III. p. 353. und Heineceius Antiqq. Goslar. p. 283. Abel in seiner Chron. Sammlung S. 148, nennt Ludolph von Peine und Eckbert von Wolfenbüttel Brüber, und Scheidt, Ansmerk. und Zusätze zum Moser, S. 6, sagt: Wolfenbüttel und Peine sein Haus. Als am Schlusse des zwölften Jahrh. die von Peine mit Ludolph ausstarben, traten die von Wolfens büttel als nächste Verwandte in die eröffneten Lehen.

Bege 11), sagen: »heinrich ber Lowe habe die Beste Lichtenberg aus bem Nachlasse ber Grafen von Ussel geerbt, welche Ungabe aber ohne allen Beweis und augenscheinlich falsch ift, wie wir zeigen werben. Benturini 12) und Lachmann 13) behaupten nur, »daß Heinrich ber Lowe bas Umt Lichtenberg von dem Grafen von Uffel geerbt habe". Sollten Lettere hierunter bas Schloß Lichtenberg mit verstehen wollen, fo erscheint biese Angabe ebenfalls als irrig 14). Nach Otto von Uffels Tobe fielen beffen Guter, wenn nicht alle, boch bie meisten an Heinrich ben Lowen; bes Schlosses Lich= tenberg wird hierbei überall nicht ermähnt; die burch Ditto von Uffels Tob an Heinrich gefallenen Guter lagen größtentheils im jegigen Umte Lichtenberg. Im Jahre 1178 finden wir, daß Edbert von Wolfenbuttel und Ludolph von Peine an gewiffe, aus ber Erbschaft bes Dtto von Uffel herrührende Stude, (bie jedoch nicht namhaft gemacht find,) Unsprüche erhoben; indeß scheinen jene balb wieder bavon abgelassen zu haben 15).

<sup>11)</sup> Topographie ber Fürstenthümer Wolfenb. u. Blankenb. Thi. I. S. 428.

<sup>12)</sup> Handbuch ber vaterl. Geschichte I. S. 507. Des= gleichen in feiner Schrift: »bas Berzogthum Braunschweig in feiner gegenwärtigen Beschaffenheit. Gelmstäbt 1829, G. 150.

<sup>13)</sup> Geschichte ber St. Braunschw. S. 45. 14) Nach Kochs pragm. Geschichte S. 37, foll heinrich ber Löwe das Amt Lichtenberg von den Grafen von Affel geerbt haben, und nach S. 449 daselbst, soll jener bieses Amt aus bem Nachlaffe ber Dynasten von Beine bekommen haben. Soch= stens fann nur eine von biefen Nachrichten gegründet fein.

<sup>15)</sup> Lenz, Historie von Halberstadt, S. 86. Br. Ang. v. 1746, S. 172. Hannov. gel. Ang. v. 1752. S. 540. Luca Grafensal G. 777.

Luca 16). Leukfeld 17) und mehre Undre ermähnen eben= falls nicht, daß dieses Geschlecht jemals ben Lichtenberg befeffen, noch Unsprüche daran gehabt ober erhoben hatte. Endlich hat fogar Rofen 18), welcher uns eine Mono= graphie über die Winzenburg und die Grafen von Uffel hinterlassen, nicht bas Mindeste barüber beigebracht, baß diefe Familie jemals den Lichtenberg inne gehabt habe, noch irgend ein Recht baran beseffen. Roken hatte sicher keine Machrichten barüber; er wurde sie sonst gegeben haben, ba ber Lichtenberg feine unbedeutende Besigung, vielmehr eins ber ftareften Schlösser jener Zeit und fast unüberwindlich war 19). Man kann mit gutem Grunde annehmen, bag biefe Familie niemals einen Unspruch an diesem Schlosse gehabt habe; noch weniger aber waren fie Besiger beffelben. Diefer Gas muß mindeftens folange bestehen, bis beffere Beweis= thumer beigebracht fein werben.

#### **J.** 3.

Raiser Friedrich I. erobert im Jahre 1180 das Schloß Lichtenberg.

Nachdem Heinrich der Lewe zu Unfange des Jahres 1180 zum vierten Male, wiewohl vergeblich, vom Kaiser zum Reichstage nach Würzburg geladen war; schritt man endlich zu der Verkündigung der Reichsacht, welche

17) Antiqq. Gandersheim. S. 281 bis 301.

<sup>16)</sup> Grafenfal, S. 774 bis 781.

<sup>18)</sup> Die Winzenburg und beren Vorbesitzer. Hilbesheim 1833.
19) Zu Anfange dieses Jahrhunderts (etwa 1802) sahr man noch Mauern von 25 Fuß Höhe und 7 Fuß dick, siehe Fassel und Beges Topographie Th. I. S. 428.

nach feche Wochen auf einer neuen Reichsversammlung zu Gelnhausen bestätigt und wonach ihm bas Berzog: thum Sachsen abgesprochen ward. Auf bem Reichstage zu Regensburg, am 30. Junius, ward Heinrich ber Lowe bes Herzogthums Baiern entsett. Schon gegen das Ende des Julius brach ber Kaiser in Person nach Sachsen auf, griff bes Herzogs Schloß Lichtenberg an und eroberte es nach zweitägiger Belagerung. Schrecken ging vor bem Raifer her: es ergaben sich die festesten Schlöffer, auf welche Beinrich am Meisten vertraut hatte, mit unglaublicher Schnelle 20).

Rehtmeier 21), Meibom 22), Pfeffinger 23), Ri= mius 24), Luea25), Leuffeld26), Stubner27), Gruber28), und viele Undere, segen bie Eroberung bes Lichtenbergs in bas Jahr 1182; ein großer Irrthum! Eben fo falfch ist es, wenn Roch 29), Selchow 30), Venturini 31), und Andere 32) bie Eroberung biefes Schlosses burch

21) Braunschw. Lineb. Chron. S. 359.

23) Braunschw. Lüneb. Histor. Th. I. S. 57.

25) Grafenfal S. 159 und 789.

26) Antiqq. Blankenburg. p. 42.

28) Zeit = und Geschicht = Beschr. ber St. Gott. 1. S. 49. 29) Pragm. Gefd. G. 57.

31) Baterl. Gesch. I. S. 533.

<sup>20)</sup> So schilbert uns ben Vorfall Böttiger im britten Buche 6. 342, u. f.

<sup>22)</sup> Reue vollständige Chron. auf bas Jahr 1620, S. 162.

<sup>24)</sup> Geschichte bes Hauses Braunschw. S. 65, welcher Verfasser sogar bemerkt, daß das Schloß Lichtenberg damals nicht Heinrich ber Lowe, fonbern ein vornehmer Bafall befeffen, welches aber offenbar falsch ift.

<sup>27)</sup> Denkwürdigkeiten bes Fürstenth. Blankenb. I. S. 134.

<sup>30)</sup> Grundr. einer pragm. Gefch. Gött. 1767. S. 92.

<sup>32)</sup> Abel's Sammlung ungebruckter Chronifen S. 144.

Kaiser Friedrich ohne allen Beweis in's Jahr 1181 bringen.

Schon Abel 33) macht auf bas 3. 1180 aufmerk= fam und rügt bie verschiedenen bem entgegenstehenden Angaben. Scheibt 34) verweist ausbrucklich auf bas Chron. Montis Sereni, welches bie Eroberung ber Schlöffer, worunter auch Lichtenberg genannt wird, in's Jahr 1180 fest. Much Steffens 35), beffen Schrift furs nach ber bekannten pragmatischen Geschichte erschien und ber folche vielfach benutt hat, geht von ber Roch= fchen Meinung ab und bringt biefen Borfall ebenfalls in's Jahr 1180. Endlich hat Böttiger (Seinrich b. L. S. 361) gleichfalls gefunden, daß Raifer Friedrich I. fcon im J. 1180 Beinrich bem Lewen ben Lichtenberg entriffen habe. Es heißt bafelbft, bag ber Raifer in eigener Person gegen Ende Julius, (nach dem 25. b. M.) nach Sachsen aufgebrochen fei, des Berzogs Schloß Lichtenberg angegriffen und nach zwei Tagen 36) folches

33) Halberstädtische Chronik S. 245, u. f.

35) Auszug aus der Gesch. des Hauses Br. Lüneb. Zelle 1776, S. 144. Editio sec. Hannover 1785, S. 133.

Von den Geschichten und Kriegen der Sachsen bis auf das große Interregnum. Dieser Schriftsteller hat viele alte Chrozniken zum Druck befördert und uns die Nachrichten getreulich so mitgetheilt, wie er solche angetroffen, daher man die Irrthümer, welche in dieser seiner Sammlung angetroffen werden, ihm keinesweges zur Last legen kann. Seine halberstädtische Chronik, welche rein aus seiner Feder gestoffen, belehrt uns eines Bessern; sie ist mit Umsicht und Kritik bearbeitet.

<sup>34)</sup> Anm. und Zuf. zu Mofer, S. 151, in ber Rote.

<sup>36)</sup> Hassel und Bege, I. S. 428, fagen, das Schloß Lich= tenberg hatte im J. 1182 eine langwierige Belagerung von Kaiser Friedrich dem Rothbarte ausgehalten. Diese Angabe ist

erobert habe. Um 15. August foll berfelbe sich schon wieder auf bem Reichstage zu Werla befunden haben; nach Böttigers Untersuchungen mußte bemnach bas Schloß Lichtenberg in ber Zeit vom 25. Juli bis zum 15. August erobert fein, welche Angabe richtig ift. Mitten in biefen friegerischen Ereigniffen begab es fich nämlich, daß ber halberstädtsche Bischof Ulrich starb, bas Stift mählte hierauf schnell Theoderich von Croseck, welcher benn schon ben 7. August des Jahres 1180 vom Raiser Friedrich, der sich eben damals, wie ein= stimmig berichtet wird, 37) im Lager vor Lichten=

aber ohne allen Beweis und burchaus irrig. Delius in sei= ner Untersuchung über bie Harzburg S. 106, fagt: Kaiser Friedrich habe im J. 1180 ben Lichtenberg belagert ober nach wenigen » Jahren « biefes Schloß zur Übergabe gezwungen; eine Angabe, die auf einem Schreib = und Druck = Fehler beruht, obgleich ber Verfaffer ihn S. 304 unter ben Verbefferungen nicht angezeigt hat. Es wird baselbst beim Jahre 1180 weiter erzählt, »baß ber Raiser zu Enbe ebengenannten Jahres von Altenburg fich wieder nach Goslar begeben habe, hier waren ihm bann noch bes Herzogs eigenthümliche Burgen, als: Herzberg, Staufenburg und Schiltberg überliefert, womit denn die Eroberung der Harzfesten, bis auf das einzige Blankenburg vollendet, und diese Landschaft bem Berzoge entriffen fei «. Statt nach wenigen Jah= ren, foll baher ftehen, nach wenigen Tagen.

Mag auch Havemann in feiner »Geschichte für Schule und Haus" S. 114, die Eroberung biefes Schlosses auf's Reue in bas 3. 1181 bringen, fo muß ich biefe Begebenheit bennoch in bas Jahr 1180 verweisen. Annal. Bosov. ap. Eccard, Chron. Montis Sereni ap. Menken, und Arnoldus Lube-Auch im Hannöv. Mag. vom J. 1810 S. 1273, scheint bas Jahr 1180 als Eroberung bieses Schlosses ange-

nommen zu werben.

37) Lenz, Halberstädtsche Historie S. 92. Abel, Chron. v. Halberstadt S. 246. Winnigstadt Chron. v. Halberstadt, (in Abels Sammlung S. 314.)

berg befand, als Bischof von Halberstadt bestätigt marb.

Wenn einige Geschichtschreiber die Wahl des Bisschofes in's Jahr 1182 oder 1183 oder 1187 setzen, so ist dieses ebenfalls irrig; denn im Jahre 1180 am 17. September unterschrieb er zu Erfurt schon als Wischof von Halberstadt eine Urkunde Kaiser Friedrichs I. 38).

Die Sassen: Chronik 39) berichtet über obige Belagerung folgenbermaßen;

> »Blankenborg unde Woldenbarg Mid riddershop harde unkarg Kräftigliken ward besäten. De kaiser gar formaten For Legtenbärge sulven lag, Syn grote kraft öme dat jag, Dat nigt fel sunder grote arbeid. Er dänhe fan dar sheid, Gewan se alle dri, De forste« u. s. w.

Blankenburg ist nicht zu gleicher Zeit mit dem Lichtenberge eingenommen 40); es war sogar im Junius des Jahrs 1181 noch in Heinrichs Händen, wo solches von dem neuen Bischofe Theoderich belagert wurde 41) und Woldenberg kam durch eine im Schlosse entstandene Empörung, gutwillig in des Kaisers Hände 42). Lucă 43)

38) Molten, famil. de Veltheim, p. 17.

40) Delius, Untersuchungen über die Harzburg, S. 109.

41) Böttiger, Gesch. S. b. L. S. 370.

42) Delius, a. a. D. S. 111. 113. und Rote 150.

<sup>39)</sup> De Kroneka van Saßen in Rimen, von Scheller, Braunschw. 1826, S. 113.

<sup>43)</sup> im Grafensal S. 159, und nach ihm Lenz, Histor. v. Halberstadt, S. 92.

Versicherung, daß sich unfern bes wusten Schlosses Lichtenberg noch ein Ramp befinden foll, welcher ber »Raiserplan« genannt werbe, hat sich nicht bestätigt, wogegen ich gefunden habe, daß ein großer Theil Länderei etwa eine Biertelstunde von bem Schlosse Lichtenberg entfernt, bie "Ronigsäcker" genannt werben, welche Benennung aus ben Begebenheiten bes Jahres 1180 herzuleiten fein mogte. Db übrigens wahrend Heinrichs Verbannung nach England in ben Jahren 1182 bis 1185, ber Raifer über Gottingen, Braun= schweig, Luneburg, Lichtenberg, ic. Landvoigte verordnet habe 44), bleibt bahin gestellt 45).

#### S. 4. Das Schloß zur Zeit Raisers Otto IV.

Als Heinrich der Lowe sich im November 1181 bem Raifer unterworfen, wurden ihm alle Familienguter, worüber noch nicht verfügt war, zurückgegeben, nament= lich die Lande Braunschweig und Luneburg, folglich auch bas Schloß Lichtenberg 46). So finden wir es benn 1197 in seines Sohnes bes Kaifers Dtto Sanden. Bei einer Belagerung ber Stadt Braunschweig burch ben Gegenkaiser Philipp im Jahre 1199 47), foll bieser bem Pfalzgrafen Beinrich, ber stets seinem Bruber Dtto treu beigestanden, haben melben lassen, wofern er nicht

46) Baterl. Archiv, 1835 S. 54. Böttiger, S. 378.

a best to be a

<sup>44)</sup> Rehtmeiers Br. Lüneb. Chron. S. 363. 45) Böttiger a. a. D. S. 397, Note 459.

<sup>47)</sup> Abel, Halberst. Chr. S. 262. Schoppii Chr. ber St. Braunsch., Mfcrpt. Capitel 11. Steffens Ausz. a. b. Gefch. Belle 1176 S. 176. Derfelbe, 2. Ausg., Hannov. 1185, S. 163.

in kurzer Zeit von seinem Bruber abließe, folle er ber Pfalzgrafschaft entsetzt werden; Beinrich habe hierauf ju seinem Bruder Otto gesagt, wenn er ihm zu feiner Sicherheit die Stadt Braunschweig nebst Umt und Schloß Lichtenberg abtrete, wolle er bei ihm verbleiben; Otto habe ihn aber ohne Untwort gelaffen und Pfalzgraf Heinrich sei hierauf zu Kaiser Philipp übergegan= gen 48). Sehr fabelhaft. Glaublicher ist 49), baß Heinrich im 3. 1204, fur bie ihm burch bie Kriege seines Bruders Otto mit Philipp veranlagten Kosten, zur Entschädigung obige Pertinenzien verlangt und, als sein Bruder barauf nicht hat eingehen wollen, sich zu des Gegenkaisers Partei geschlagen hat. Arnold von Lübed, und mit ihm Delius 50), bemerkt, daß folches sich nach ber Belagerung von Weißensee (August 1204) begeben habe. Abel 51) sagt, im Jahre 1200 habe Otto die Weste Herlingsberg bei Goslar gebaut und auf der andern Seite hatte er das Schloß Lichtenberg liegen gehabt, von diefen zwei Festungen waren ben Goslarern, welche es jeder Zeit mit dem Kaifer Philipp gehalten, Schaden und Hungernoth entstanden, fo baß viele aus der Stadt gezogen und sie beinahe muste ge= worben ware. In der bekannten Landertheilung ber

49) Pfeffingers Hist. I. S. 84. und 86. Koch, Pragm. S. S. 71. Steffens, Ausz. 1. Ausg. S. 172. und 2. Ausg. S. 159.
50) Unters. ü. b. Harzb. S. 125 Note 167.

<sup>48)</sup> Büntings Chr. S. 181. Rehtmeier S. 436, sett noch Gebhardshagen hinzu! und nach Winkelmanns Stammbaum S. 76. soll ihm Otto andere Erstattung vorgeschlagen haben.

<sup>51)</sup> Halberst. Chron. S. 264, wogegen Mund in seiner topogr. Beschr. d. St. Goslar S. 135, dieses Ereigniß beim Jahre 1201 erzählt.

Söhne Herzogs Heinrich bes Löwen 52), ward dieses Schloß dem Könige Otto zu Theil. Die Urkunzben 53) zählen folgende zehn Burgen auf, als: Lichtenberg, Aßle 54), Schiltberg, Staufenburg, Osterode, Herzberg, Scharzsfeld, Lutterberg, Honstein und Rodenzburg. Rehtmeier, (460) Bünting, (397) und Abel (154.) rechnen zu Herzog Wilhelms Erbtheile das Schloß Lichtenberg; einer von den vielen Irrthümern dieser Schriftsteller. Graf Hermann von der Harz-

53) Rehtmeier S. 421. Pfessinger I. S. 487. Mader Antiqq. Brunsv. 244. Leukseld, Antiqq. Blankenb. S. 3, Errath Bon ben Erbth. S. 128.

54) Die Urfunden über diese Erbiheilung sagen zwar einstimmig Afe, wedurch fich Honemann in feinen Alterthumern bes Harzes, Th. I. S. 66, sowie Riemeier in feinen Beiträ= gen über die Affeburg, (Br. Mag. 1825, S. 445 und 447,) haben verleiten lassen, das bei Wolfenbuttel in seinen Trüm= mern liegende Schloß bafür anzunehmen. Das Baterl. Archiv 1835, S. 60, u. Benturini's vaterl. Gefch. II. S. 75, Rochs Pragm. Gefch. G. 68, Rofens Wingenburg. Gefch. C. 53, und Hannov. Mag. 1810, S. 1274, segen bafür fehr richtig: Asle ober Asleburg. Die ohnweit Wolfenbüttel befindliche Affeburg lag wahrscheinlich im J. 1203 in Ruinen, weil man in ber Geschichte seit Markgraf Eckberts Beiten bis 1218 (ober 1220,) über bie Affeburg nicht bie geringste Rachricht finbet. Dieser Umstand läßt schließen, daß solche in biefer Zeit nicht vorhanden war, um so mehr, ba historisch gewiß ist, daß im 3. 1218 ober 1220, Gungel nebft beffen Sohn Buffe von Wols fenbuttel und Ludolph von Bievende, mit einigen Andern, bie= selbe wieder aufgebaut haben, (Br. Anz. v. 1746, S. 168.)

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

<sup>52)</sup> Wenn Steffens in seinem Ausz. a. d. G. 1. Ausg. S. 172 und 2. Ausg. S. 159, meint, daß im J. 1204, Heinrich d. L. Söhne Heinrich, Otto und Wilhelm noch nicht zur Theislung geschritten wären; so beruhet solches auf dem Umstande, daß Steffens die Urkunden v. 1203 nicht gekannt zu haben scheint. Man sindet hierüber eine schätzenswerthe Abhandlung im Baterl. Archive 1835, S. 38, u. f.

burg 55), von der Partei Kaisers Philipp, berannte das Schloß Lichtenberg unversehens und bekam es auch wirklich in seine Gewalt. Diese Begebenheit wird versschiedentlich erzählt 56), ohne dabei das Jahr zu nennen;

Wark war und von welchem solche ursprünglich zu Lehn ging, zwar heftig protestirte, auch vom Pabste Honorio eine Bulle gegen die Ausbauung auswirkte, (Leibnitz, Script. rer. Br. II. p. 379. und Harenberg, Histor. eccl. Gandersh. p. 750.) wonach die Asseburg sosort wieder niedergerissen werden sollte; es kam aber nicht dazu, die von Welsenbüttel blieben vielmehr im ruhigen Besitze dis zum J. 1258, wo Herzog Alsbrecht der Große solche dem Busso von der Asseburg entrist. Erst von dieser Zeit an, sinden wir sie bei den Erbtheilungen

ber Fürsten erwähnt.

Auch hat sich Koken (W. G. S. 52) burch Heinrichs bentsche Reichsgeschichte verleiten lassen, das im Aufstande der Thüringer im J. 1073 zerstörte Asenberg, für Asseburg bei Wolfenbüttel anzunehmen. Dieses Schloß gehörte damals schon den Markgrafen Eckbert von Braunschweig, Asenberg aber Kalfer Heinrich IV. Nicht Eckberts Schlösser, wohl aber Heinrichs Raubburgen wurden in jenem Aufstande zerstört. (Schraebers Dynastenstämme 1. Buch, h. 11.) Sehr richtig sagt das her Delius in seiner Schrift über die Harzburg S. 66 in der Note: Alsenberg hielt man sur Asseburg bei Wolfenbüttel, es muß aber in Thüringen gelegen haben, weil nur die Thüringer, nicht die Sachsen, solches belagerten und eroberten, und Heinerich IV., während eines kurzen Ausenthalts in Thüringen, das selbe wieder hergestellte, daher schon Krause jene Annahme bestritts.

Hehtmeier S. 460, nennt die Eroberer die Grafen Hermann und Heinrich von Wernigerobe. Die meisten Nach= richten schreiben aber dem Grafen Hermann die Eroberung allein zu. Nach Delius ü. d. H. S. S. 126, Note 174, haben diese Grafen zum Geschlechte der von Woldenberg gehört. Sie nann= ten sich auch Grafen von der Harzburg, weil sie Antheile an derselben besasen:

Besch. v. Goslar S. 136. Heineceius Antiqq. Goslar. p. 203.

sie muß aber jebenfalls vor bem Jahre 1205 Statt gefunden haben. Delius 57) fest die Eroberung ins Jahr 1203, welcher Ungabe ich beitrete. Db übrigens bas Schloß Lichtenberg mit ber Uffeburg und ber Harzburg in Berbindung stand, und viele Unruhen im Lande angerichtet habe, wie Schonian 58) erzählt, ist nicht erwiesen. Leonhard 59) bringt diese Begebenheit in die Kriege Raifer Otto's mit Philipp, wofür derfelbe aber ben Beweis, wie durchgängig, schuldig geblieben ift.

S. 5.

Graf Zermann von der Zarzburg, als Inhaber des Lichtenbergs; Belagerung diefes Schlosses in den Jahren von 1205 bis 1207.

Im Jahre 1205 mußte bas Schloß Lichtenberg, von Kaiser Dtto's Truchses 60) Gunzel von Wolfen= buttel eine starke Belagerung aushalten; man konnte sich desselben aber nicht bemächtigen und mußte unver= richteter Sache abziehen. Eine gefchriebene Chronie 61) berichtet hierüber wortlich Folgenbes:

»Der Kaiser Philipp hatte Goslar mit wenig Wolk befett, und barüber ben Grafen hermann von ber Harzburg zum Obersten gemacht, besgleichen

· Same

Abel, Halberst. Chron. S. 264. Bunting S. 181. Rehtmeler S. 436 und 460:

<sup>57)</sup> Unterficit d. Harzburg S. 124, Note 167.
58) Gelehrte Beiträge zu den Br. Anz. 1783, S. 236.
59) in seiner unfrit. Gesch. der Harzburg; S. 165.

v. 3. 1793, St. 20, 27 und 28. 61) Schoppii Chron. der St. Braunschw. Mscrpf. v. 3. 1561, Cap. 12.

hatte er ben Lichtenberg, welchen er Konig Otten abgewonnen, inne. Mun hatte Otto, mahrend er über Coln am Rhein nach Uchen zog, um bafelbst bie Raiferkrone zu erlangen, fein Land dem Truch= feß Bungel von Wolfenbuttel empfohlen und bem= felben aufgetragen, die Raiferlichen mit allem Ernfte anzugreifen; welchem Befehl Gunzel auch treu nach= gekommen; ift oft in Raifer Philipps Gebiet ge= fallen und hat darin mit Rauben, Brennen und Morben großen Schaben gethan, fonderlich bie Bos= larichen Rauf = und Wandersleute angefallen, ge= plundert und ihrer Guter beraubt, auch bas Berg= werk, welches vor Goslar liegt, verdorben. Die Raiferlichen, sonderlich diejenigen, welche auf bem Lichtenberge in ber Besagung lagen, haben ihrer Geits auch nicht gefeiert, vielmehr benen von Braun= fchweig und Ottes Unterthanen großen Schaben ju-Um biefem ftetigen Schaben zu fteuern, gefügt. hat Gungel feine Freunde gebeten, baß fie ihm Bolt ju Rof und Fuß schickten, hat in der Gile ein ziem= lich Kriegsvolk aufgebracht, mit welchem er vor ben Lichtenberg gezogen und felbigen belagert. 218 er aber bas feste Schloß mit bem Bolke, fo er bei sich hatte, nicht gewinnen konnte, hielte er mit ben Seinigen und benen von Braunschweig Dberften einen Kriegerath, worin beschloffen ward, man follte von der Belagerung heimlich aufbrechen und sich an Goslar versuchen; benn der Raifer hatte daselbst wenig Bo fer jur Befagung gelaffen; und biefer Unschlag glückte überaus wohl, am Ubend bes 5ten

Juli rudte er vom Lichtenberge vor Goslar. Als die von Braunschweig nun eine ziemliche Anzahl Bürger bahin gefandt hatten, erstieg er in ber Nacht die Mauern beim Kloster Neuwerk, erwurgte bie Mächter, übereilte bie andern in ber Stadt, eroberte biefelbe, und nahm hermann von ber harzburg gefangen 62), bie Bürger und Kriegsleute murben jum Theil erwurget, jum Theil aus ber Stadt ver= trieben. Denn weil sie unversehens im Schlafe überfallen wurden, haben fie keine Orbnung gemacht, und ben Feinden keinen Wiberstand leisten konnen, und ist die Stadt Goslar baburch in unüberwind: lichen Schaben gerathen, benn man hat bafelbst von allerlei Specerei und Gewürze eine große Anzahl bekommen, auch Golb, Silber, Blei und anbere Metalle hat man viel gefunden, bag man ganger acht Tage mit Wagen, die allenthalben herbeige: schaffet, genug zu fahren gehabt. Es sind auch etliche in St. Matthai=Rirche gefallen, bafelbst bie goldenen Kronen und viele andere Kleinodien, welche die Raiser und Könige mildiglich gegeben, baraus genommen, und die Rirche zerbrechen wollen, aber solchem Unwesen hat Günzel gesteuret." u. s. w.

Mund 63) sest diese Begebenheit auf den 15. August

63) Beschr. b. St. Goelar, S. 136.

<sup>62)</sup> Nach Honemanns Alterth. Th. I, S. 67, §. 98. foll der Graf Hermann von der Harzburg bei Einnahme der Stadt nicht gefangen sein, vielmehr sich bei Zeiten aus selbiger gesstüchtet haben, welche Nachricht auch glaubwürdiger erscheint, indem dieser Graf Hermann bis zum J. 1208 im Besitze des Schlosses Lichtenberg erblickt wird.

1205, und Honemann <sup>64</sup>) sagt, man hätte erst einen ganzen Tag Goslar vergeblich belagert und wäre dann am folgenden Tage als den 9. August 1205 durch ein beim Kloster Neuwerk befindlich gewesenes verborgenes Loch in die Stadt gedrungen. Abel <sup>65</sup>) hingegen ist der Meinung, daß solches sich 1206 zugetragen habe und fügt noch hinzu, die Belagerung des Schlosses Lichtensberg habe sechs Wochen gewährt. Die Reimchronik <sup>66</sup>) erzählt diesen Vorsall, ohne jedoch das Jahr zu nennen folgendermaßen:

»Fan Wolfenbutte her Gunzelyn, De des koninges droste was, He sammede, also ek las, Ein her, darmede he belag Legtenbärge, dar he plag Mer wän ses weken worpe gröt, Dat et den behagten gar sordröt. He dede ön ök ander node sil: Düre was dar wonnen=spil; Went de Maideborgere Kwemen mid einem groten here, Unde loseden de fästen Fan den leiden gasten.«

Die Abelsche Chronik 67) schildert eine andere

<sup>64)</sup> Alterth. I. S. 68.

<sup>65)</sup> Halberstäbtische Chron. S. 272.

<sup>66)</sup> herausgeg. von Scheller, Braunschw. 1826, S. 204.

<sup>67)</sup> Sammlung ungebr. Chron. S. 153. Auch Rehtmeier S. 460, sest diese Begebenheit in's J. 1206.

über bas Schloß Lichtenberg bei Goslar. 343

Belagerung, die 1206 Statt gehabt haben foll, folgender: maßen:

De Graven to Wernigrode, alse Grave Hermen unde Grave Hinrick, de wunnen Repser Otten af den Legtenberghe, dar toch Kenser Otto myt synen Broderen vor, unde wolde se assmechten, do kam Bischop Ludeless to Megdeborch, Lantgrave Hinrick to Doringk, unde Margrave Hinrick to Wysene, myt eynem starcken Herschilde, unde wolden den Lechtensberch spysen; do dat Kayser Otte, unde sine Bröder vernemen, do toghen se aff; do spiseden vorschrevene Fürsten Lechtenberge, unde kemen dem Graven to Wernigrode to Hülpe;«

Bünting 68) setzt diese Belagerung in's J. 1207 und gibt über dieselbe diesen grellen Bericht:

"Herzog Wilhelm war ein streitbarer Held, ber seinem Herrn Bruder Rayser Otten in vielen Schlacketen treulich beigestanden hat. Denn als Hermann und Heinrich Grafen zu Mernigerode, bas Schloß Lichtenberg mit Gewalt eingenommen hatten, zog Herzog Wilhelm, Herr zu Lüneburg, bavor, und beslagerte bas Schloß mit solcher Gewalt, daß die so barauf waren, besorgten, sie müßten Hungers sterben, benn sie sahen den edlen Held für sich im Felde liegen, wie einen jungen Löwen, der auf den Raub wartet und berwegen dürstet, und konnte auch Niesmand vom Schlosse abkommen, stunden dazu in großer Gefahr, er möchte an die Mauren fallen und

<sup>68)</sup> Braunschw. Lüneb. Chren. 1620, S. 184 und 398. (Waterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

die zu Stücken niederreißen. Denn sie wußten wohl, daß er von einem Löwen geboren war, und ein Löwenherz in sich hatte. Dieses geschah im Jahre 1207. Und hätte sich Erzbischof Albrecht von Magde=burg, Landgraf Hermann von Thüringen und Mark=graf Dietrich von Meißen, der Belagerten nicht angenommen, und das Schloß gespeiset, so hätten sie sich selbst einander fressen, Hungers sterben, oder das Schloß aufgeben müssen.«

Die Sassendronik wirft die erzählten Begebenheiten zusammen und redet nur von einer Belagerung, läßt solche von dem Truchseß Günzel eröffnen, und durch die Magdeburger unterbrechen, erwähnt auch keine Silbe von der Eroberung Goslars, da doch lettere von den Geschichtschreibern als erwiesen angenommen ist. Hierenach könnte man, (zumal diese Chronik die älteste ist, welche wir besitzen, und nur die zum J. 1279 geht,) die zweite Belagerung des Lichtenbergs, so wie Goslars Eroberung für eine Fabel erklären, wenn gegen die Echtheit dieser Schrift nicht gar zu viel einzuwenden wäre 69). Auch enthalten die übrigen historischen Nache

<sup>69)</sup> So ist z. B. diese Chronik bei dieser Begebenheit nicht gleichzeitig, ferner ist bis jett das Orginal noch nicht aufgefunden, drittens besiten wir nicht einmal eine vollständige Abschrift; Scheller hat seine Schrift von dem Wolfenbüttelsschen lückenhaften Manuscripte, (welches im sechszehnten Jahrschundert angesertigt ist und an welchem sogar hinten mehre ganze Capitel fehlen, die man erst aus der — wie sich Scheller selbst ausdrückt — unverantwortlich schlechten Goblerschen übersseung hat nachtragen, und aus's Neue in's Sassische setzen müssen,) genommen; man sindet sogar Geistererscheinungen und dergleichen in dieser Chronik vorgetragen; endlich hat auch Scheller

richten einstimmig, bag zwei Belagerungen stattgefunden, und zwar die erste: durch Gunzel unternommen, wobei Goslar erobert wurde, und die zweite, welche Berzog Wilhelm, der jungste Sohn Heinrichs bes Lowen, begonnen hat, wobei folder aber burch bas Ginfchreiten des Erzbischofs von Magbeburg und der Markgrafen von Thuringen und Meißen im Fortgange gehindert ift. Es bleibt hier weiter nichts im Dunkeln als die Zeit, in= dem die erfte Begebenheit bei ben 3. 1205 und 1206, die zweite aber bei ben J. 1206 und 1207 erzählt Honemann 70) bemerkt noch beim 3. 1207, wird. baß nach biesem Vorfalle bas Schloß Lichtenberg mit neuer Mannschaft versehen und bie Mauern wieder ausgebessert wären, welches benn auch als fehr glaublich erscheint, zumal nach ber Sassenchronik bieses Schloß mit Wurfgeschüten 71) beangstigt ift.

eigenmächtig Wortveränderungen darin vorgenommen. (Bergl. die Vorrede in der Sassenchronik und v. Strombecks Bemer= kungen über biese Schrift, in Br. Mag. v. 1826, St. 14). Thre Angaben sind vielfältig in Zweisel gezogen. False und v. Spilcker haben sie sogar dann verworsen, wann sie gleich= zeitig zu sein scheint. (Vergl. Hannov. gel. Anz. v. 1752, Zugabe S. 89, §. 11. und v. Spilckers Beiträge, Band II, S. 268, §. 46. u. f.) Es muß daher auf die Verdächtigkeit dieser Chronik hingewiesen werden, sobald man einen Wider= spruch in derselben antrisst. Auch die Nachricht, welche diese Chronif uns über bas Schloß Blankenburg bei'm J. 1180 gibt, ist irrig, wie bereits §. 3. bargethan ist.

<sup>70)</sup> Alterth. 1, S. 70.

<sup>71)</sup> Dieses sagt uns bei ber Schilberung ber Bebrängnisse bes Lichtenbergs, der Verfasser ber Reimehronif in Folgenbem : "Mêr wan ses weden worpe grôt, Dat et ben behagten gar forbrot. «

S. 6.

Raiser Otto scheint in den Jahren von 1208 bis 1212 wieder zum Besitze dieses Schlosses gelangt zu sein.

Die weitern Nachrichten melben uns 72), bag Otto fpater boch wieder in ben Besit bes Schlosses gefommen fei; es wird aber hierbei weder ein Sahr angegeben, noch gefagt, auf welche Weise er bazu gelangt sei. Nach der Ermordung bes Kaifers Philipp burch ben Pfalzgrafen Otto von Mittelsbach, 1208, war Otto IV allein deutscher Raiser und als folder überall anerkannt. Er kam im J. 1209 nach Goslar, bem er verschiebene Freiheiten ertheilte 73) und mag ber Lichtenberg auch wohl damals feinem rechtmäßigen Herrn zuruckgegeben fein. Es ist aber auch möglich, daß Dtto erst im Jahre 1212, wo berfelbe bes ermordeten Raifers Philipp Tochter, Beatrix, zur Gemahlinn nahm, (bie ihm, wie Einige wollen, 350 Schlöffer foll zugebracht haben) wieder in ben Besit bes Lichtenbergs gelangt ift. Delius fagt über ben Grafen Hermann von der Harzburg, ben Woigt von Goslar, (und ben damaligen Inhaber bes Lichtenbergs:) »nach Philipps Ermordung 1208, machte er feinen Bertrag mit Otto, in beffen Urkunden er bann genannt wird. (74) So Viel wird man wohl

Ja! wenn sie wichen, (vom Stürmen abließen) mit Wurfge= schützen groß,

Daß es den Belagerten sehr verdroß!

<sup>72)</sup> Rehtmeier S. 460. Bünting S. 398.

von Goslar S. 138. Rehtmeier, S. 443.

<sup>74)</sup> Unterf. über die Harzb. S. 125, Note 167 und 169. Die Urfunde, auf welche Delius verweist, ist aus bem 3. 1212.

sicher annehmen können, daß dieses Schloß durch irgend einen seindlichen Uct in der Zeit von 1208 bis 1212 wieder in Ottos Hände gelangt ist, weil überall keine Nachrichten vorhanden sind, daß Otto nach dem Jahre 1207 seindlich gegen den Lichtenberg oder die Stadt Goslar versahren wäre; noch weniger aber wird einer Belagerung gedacht. Us im J. 1212 Otto IV. aus bekannten Ursachen vom Pabste in den Bann gethan wurde, und man den jungen Hohenstausen, Friedrich II. als König begrüßte, war dieses Schloß ohne Zweiselsschon in Ottos Händen. Die von Goslar, als Unhänger der Hohenstausen, würden jest sicher Bedenken getragen haben, solches ihm unter den obwaltenden Umsständen wieder einzuräumen.

## S. 7.

Nachrichten über dieses Schloß aus den Jahren 1252 und 1367.

Als im Jahre 1252 König Wilhelm einen Reichsztag zu Frankfurt ausschrieb und Herzog Otto das Kind seinem Schwiegersohne zu Ehren hatte mitziehen wollen, soll derselbe in dieser Absicht den 12. März aus Braunschweig gezogen und am Abend desselben Tages auf dem Schlosse Lichtenberg angekommen sein 75). In der bezkannten Schlacht bei Dinklar im Jahre 1367, in welcher Herzog Magnus Torquatus, der Bischof von Halzberstadt und viele Edele als Gefangene in die Hände des Siegers, des hildesheimischen Bischosses Gerhard de

<sup>75)</sup> Restmeier S. 482.

Monte fielen, wofür bie übermundenen 13,000 Mart Silbers bem Bischofe als Lofegeld gahlen mußten, und wofür biefer ben kleinen Thurm der hilbesheimischen Domkirche mit vergoldeten Silberplatten belegen ließ; follen, wie das Abelsche Chronikon 76) bemerkt, unter ben Gefangenen Hans von Honbelage und Ludolph von bem Knesebeck gewesen und von Bischof Gerhard auf bas Schloß Lichtenberg in Bermahrung gebracht fein. Hierbei ist aber zu bemerken, daß bieses Schloß nicht in damaliger Zeit dem Bischofthume von Hildesheim zu Gebote stand, sondern in ber Gewalt der Herzöge von Braunschweig war. Daß ber Bischof feine Gefangenen auf verschiedene Schlösset in Verwahrung gebracht, ist richtig; diefe gehörten aber bem Stifte Sildesheim oder die Inhaber erkannten ihn für ihren Lehnsherrn an; bagegen bas hilbesheimische Stift nie Unspruche an das Schloß Lichtenberg gemacht, weder die Lehns: herrschaft prätendirt, noch weniger folches Schloß jemals befessen hat. Es ift baber mit guten Grunben anzuneh= men, bag hier ein Schreib = ober Druck: Fehler zum Grunde liege, wie man bergleichen Irrthumer in alten Chroniken nicht wenig antrifft; es ist jedenfalls ein anberes Schloß gemeint.

## J. 8. Fernere Nachrichten bis 1519.

Der Kürze halber sind die regirenden Fürsten, benen ber Lichtenberg zusiel, hier nicht angegeben ??). Nur

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Sammlung ungedruckter Chron. S. 189.
<sup>77</sup>) Aus gleicher Absicht sind auch verschiedene histor. Nach= richten, welche das Amt Lichtenberg betreffen, übergangen. Über

Diejenigen historischen Nachrichten, welche bei ben Landertheilungen ber Fürsten in Betracht kommen, mogen bier einen Plat finden. In dem Theilungsvertrage zwischen ben wolfenbüttelschen Berzögen Wilhelm und Beinrich, und ben luneburgischen Bergogen Bernhard und beffen Söhnen Otto und Friedrich, vom 25. Mai 1428, wurde unter andern Schlöffern, bem erften Theile auch » Lech = tenberg " beigegeben 78). Bei ber weitern Unterthei= lung in ber wolfenbuttelschen Hauptlinie vom 23. No= vember 1432 79), heißt es: » besgleichen follen wir Herzog Heinrich (zu Wolfenbuttel) erblich besiten Lechtenberge, " auch in dem Raufvertrage, ben diefer Herzog am 1. März 1433 80) über alle feine Lande mit den luneburgischen Bettern abschloß, wird unter ben Berkaufsstuden Lechtenberge gezählt. Nach bem Erbvertrage, welchen ber Herzog Wilhelm ber Jungere am 22. Junius 1491 mit feinen Gohnen Heinrich und Erich abschloß, follen Lettere bem Bater unter andern vier Taufend rheinische Gulden zahlen, worüber derselbe in der Urkunde 81) also redet:

"Und zu derfelben vier taufend Gulben Behuf, follen und wollen wir inne behalten bas Schloß Leche

die Voigte des Lichtenbergs, benen dieses Schloß von den Her= zögen zur Verwaltung übergeben wurde, und welche ich ziem= lich vollständig vom Jahre 1190 bis 1550 nachzuweisen im Stande bin, werde ich Nachrichten in einem besondern Auffage in biefen Blättern nieberlegen.

<sup>78)</sup> Grrath, von ben Erbtheilungen. S. 40.

<sup>79)</sup> Daselbst, S. 56.

<sup>80)</sup> Dafelbst, S. 63. Rehtmeier S. 712. Pfeffinger I, S. 443.

<sup>81)</sup> Dafelbst G. 91.

mann Calve, oder ein anderer nach seinem Tode, den wir dann sehen werden lassen, loben und schwezen, zu den vorgenannten vier tausend Gulden, das Schloß von dem Aufkommen zu halten und andere zu erwarten, und dasselbe, wenn die vier Tausend Gulden, so vor uns verhandelegt \*2) und angelegt sind, mit dem Schlosse den vielgenannten uns sern Söhnen dann wieder zu überantworten.«

Ich theile jest einen Auszug aus einem alten Manual eines ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Schöningen mit 83), aus welchem zu ersehen, was für Schlösser Herzog Heinrich der Jüngere in der hildes: heimischen Stiftssehde besetzt hatte und wie viel die Stadt Schöningen zum Unterhalt der fraglichen Burgen beisteuern mußte. Es heißt daselbst wörklich beim J. 1519:

"235 fl. heft be Radt tho Scheningk to Solbe geven den Knechten, de unse gnedige herr forderde von dem Rade, de sine Gnade up de Borge lechte, de husse helpen to bewarende <sup>84</sup>), Wulffenbüttel, Luchtenberge, de Steynbrügge, Stadem, Woldensberge, Meynerssen, und andere husse, und den Straten: Hoyders <sup>85</sup>), dewyle de hildemsche Fehde warde. «

<sup>82)</sup> hinterlegt, ausgezahlt.

<sup>83)</sup> Bergl. Braunschw. Ang. 1750, S. 363.

<sup>84)</sup> Die Schlöffer zu vertheibigen helfen.

<sup>-85)</sup> Straßenhüter.

S. 9.

Schicksale des Schlosses in den J. 1552 und 1553.

In dem mannsfelbischen Berheerungszuge im J. 1552, wurde nebst vielen andern Schlössern, Klöstern und Dörfern, auch der Lichtenberg erobert und verbrannt. Roken 86) sowie Haffel und Bege 87) fagen, der Lichten= berg sei 1552 vom Grafen Wolradt von Mannsfeld zerstört: welche Ungabe benn auch keinesweges unrichtig ist, indes bruden sich Rehtmeier 88) und Merian 89) besser und richtiger aus, wenn sie fagen, dieses Schloß fei in ebengenanntem Jahre erobert und verbrannt; wie denn auch das Kloster Riechenberg bei Goslar und viele andere Orter zu berfelben Zeit beim Abzuge biefes Grafen ein gleiches Schicksal erfahren haben, Begeben= heiten, die fich vorzüglich im Monate August zugetragen haben follen 90). Abel 91) bemerkt, daß biefer Graf, nachdem er verschiedene Orter und Schlöffer, worunter auch ber Lichtenberg aufgezählt wird, in die Asche gelegt, im October 1552 bas hilbesheimsche und braunschweig= sche Land verlassen hätte. Dagegen nach Honemann 92) und Mund 93) Graf Wolrabt am Martenstage, (11. November) noch vor Goslar gerückt fein foll und biefer

<sup>86)</sup> Winzenb. Gesch. S. 106.

<sup>87)</sup> Topographie der Fürstenth. Blankenb. u. Wolfenb. I, S. 428.

<sup>88) ©. 917.</sup> 

<sup>89)</sup> Topographie von Niedersachsen. S. 139.

<sup>90)</sup> Braunschw. Lüneb. Chron. a. b. J. 1620. S. 324.

<sup>91)</sup> Halberstädtsche Chron. S. 484. 92) Alterth. d. Harzes, II, S. 86.

<sup>93)</sup> Topograph. Beschr. von Goslar, S. 189.

Stadt 1000 Thaler nebst einer halben Karthaune abges amungen habe. Abel hat jum Fürstenthume Sildesheim und Braunschweig Goslar nicht mitgerechnet, und mit Recht. In Merians Topographie wird erzählt, daß im folgenden 1553. Jahre bie Mauern um dieses Schloß niedergeriffen und ber Neue Lichtenberg zu bauen angefangen ware, welcher Ungabe ich auch Glauben schenke, indem uns Bunting 94) und Rehtmeier 95) melben, daß im Jahre 1553 »bas Schloß Lichten: berg, ber Sof und Beyrut," erft wieder hatte eingenommen werden muffen, und waren alsbann bie Mauern um baffelbe niebergeriffen. Man kann baher mit Gewißheit annehmen, bag biefes Schloß in ber zweiten Hälfte bes Jahres 1552 vom Grafen Wolradt von Mannsfeld verbrannt, und im Jahre 1553 zwar nicht völlig, boch theilweise niebergeriffen ift, und baß foldes feit biefer Beit in Trummern liegt. Gine Ub= bilbung, wie folches vor dem Jahre 1552 gewesen, scheint zu fehlen. Die einzige Unsicht, bie ich kenne, findet sich in Merians Topographie ju Seite 139. Es find bie Ruinen biefes Schloffes, wie fie 1654 waren, bargestellt; man nimmt beutlich bie ausgebrannten Gebäube wahr.

<sup>94)</sup> S. 331.

<sup>95)</sup> S. 931.

# XIV. Anfündigung.

Joh. Heinr. Pratje's vermischte historische Sammlungen. Herausgegeben unter Leitung des vaterländischen Vereins zu Stade, zum Vortheile des dortigen Krankenhauses. Erster Band. Stade 1842. Verslag des vaterl. Vereins. 8. Vorrede u. Inhalt VIII. und 610 Seiten.

Es ist ein verdienstliches Unternehmen des vaterländischen Vereins zu Stade, die lehrreichen und umfassenden historischen Arbeiten des Generalsuperintendenten Pratze, dessen vielzährige Wirksamkeit in der Provinz Bremen noch immer in großem Andenken steht, in einem neuen Gewande dem Publicum darzubieten. Dieser neue, im vorliegenden Ersten Bande enthaltene Abdruck ist aber kein unveränderter; er hat der Auswahl bedurft, da nicht Alles in den Sammlungen Pratzes dauernden Werth hat; auch haben die Herausgeber eine neue Anordnung der

Materien vorgenommen.

Der neue Ubdruck foll im Bangen 4 Banbe ums fassen und im ersten Bande find hauptsächlich diejenigen Abhandlungen wieber gegeben, welche die altere Geschichte ber Berzogthumer Bremen und Berden und beren geift= liche und weltliche Verfassung betreffen. Rämlich fol= gende Auffäge: I. Roths Abhandlung ven den alten Einwohnern in ben Berzogthumern Bremen und Ber= ben, insonderheit den Chaucis. II. Lappenberge Grund: riß zu einer Geschichte bes Berzogth. Bremen. III. Fort= fegung. IV. Kelpii Continuatio Catalogi et historiae episc. et archiepisc. Brem. a J.O. Luneburg conscripti ab anno 1580 ad a. 1648. V. Episcoporum Verdensium catalogi Bruchianus et Bucelinianus. VI. Dioeces : Synodus ber verbenschen Kirche, gehalten unter bem Worfis bes Bifchofs Franz Wilhelm zu Ber= ben, ben 8. Mai 1630. VII. Urkunden und Protokolle, die zu Werden bei bem Regirungsantritt des Bischofs

Kranz Wilhelm vorgenommen, Execution des Raiferl. Restitutions: Edicts betr. VIII. Nachricht von dem was in Burtehude in den J. 1629 und 1630 die zur Execution bes Raiferl. Restitutionsedicts verordnete Com= mission vorgenommen hat. IX. a. Etwas von der Kaiserl. Restitutioscommission in Stade pro restituendis bonis ecclesiasticis. IX. b. Species facti zwischen den Kaiserl. Restitutionscommissarien und der Stadt Bremen vom Jahre 1629. X. Lappenbergs Unmerkungen über ben Unfang ber Reformation im Stifte Bremen und zur Zeit des Erzb. Christoph. XI. Die Bergogth. Bremen und Verben, ein Eigenthum bes Kurfürstl. braunschweig : luneburgischen Saufes. XII. Nachricht von ben Donationen, welche bie Konigin. Christina mit den Domanial= und geiftl. Gutern in den Herzogth. Bremen u. Berden vorgenommen. XIII. Sistorischer Bericht von ben Gerechtsamen ber löblichen Landstände und Ritterschaft \*).

Der Preis dieses Bandes ist nur 1 & und ber Er= trag einem milben Zwecke, dem neuen Krankenhause in

Stabe, gewidmet.

Dank sei es der Fürsorge und Thätigkeit des Herrn Regirungsraths Haltermann in Stade, welcher sich, mit Hulfe einiger jungern Freunde, der Herausgabe

thätigst angenommen.

Die Mittheilung der von Pratje in großer Zahl veröffentlichten, namentlich das Kloster Osterholz angezhenden Urkunden ist für einen spätern Band zugesagt und sollen dazu die Vorschläge 'eines thätigen Mitarbeiters des historischen Vereins für Niedersachsen, des Herrn Landzraths Drosten v. Hodenberg in Harburg, benutt werden.

Wer wünschte nicht dem Unternehmen bes stader

Bereins ben fegensreichsten Erfolg!

Hannover, 1842.

U. B.

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht hätte vielleicht wegbleiben können, ba er auch in neuester Zeit anderweit publicirt ist.

#### XV.

# Urkunden Heinrichs des Löwen.

Mitgetheilt von Abolph Schaumann.

Die beiben nachstehenben schön erhaltenen Urfunden, beren Driginale in meinem Besitze befindlich find, scheinen zu gleicher Beit ungefähr ausgestellt zu sein, benn Beugen, welche in ber letten batirten Urfunde vorkommen, wie der Graf Ludolf von Wöltingerobe, Luithard von Meinersheim und Anno von Sein= menburch, finden sich auch in der ersten undatirten. Titel in beiben Diplomen: Dux Saxonie et Bawarie, wenn fie auch für NI I. ben außersten terminus ad quem anzeigen, geben eine viel zu allgemeine Zeitbestimmung ber Abfassung. — Die Urkunde Na II. ist gang besonders wichtig wegen ber un= gewöhnlichen Menge ber zugezogenen Zeugen; dieselbe Hand, welche sie selbst concipirte, hat auch über die Namen, ben Stand, die Genealogie u. f. w. ber betreffenden Personen geschrieben. Ich habe biese glossae interlineares burch Parenthesen einem jeden Leser sofort kenntlich gemacht. Die genealogische Ge= schichte einzelner adlicher Häuser wird burch die hier vorkom= mende Reihe von Zeugen gewiß manchen Zuwachs erhalten; nicht minder interessant aber ist auch, burch biese Urfunde einen diplomatischen Beweis über solche bürgerliche Beschäfftigungen zu erhalten, wie fie in ber alten Reichsstadt Goslar in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts vorfamen. — Leineweber, Glocken= gießer, Blasbalgmacher, Golbarbeiter, Kauffeute, Waffenschmiebe — benn wohl nicht allein Schildarbeiter mögen jene scutarii fein, — und ähnliche Gewerken werden sich wohl allenthalben in größern Städten gefunden haben, aber einen fucarius, einen Salben= ober Schminke=Verfertiger, sowie einen pugil, vielleicht einen Lehrmeister für bie Waffenübungen ber goslarichen Jugenb, hat man bis jest schwerlich nachweisen können. Da Friedrich I. Krönung am 9. März 1152 zu Aachen statt hatte, so war ber 3. Junius 1154, ber Ausstellungstag biefer Urfunde, bereits im 3. Jahre jenes Kaisers; auch die Indictio II. ist vollkommen richtig.

431

1.

Zeinrich der Löwe schenkt dem Aloster Aichenberg in Goslar das bisher dem Anno gehörige Beneficium eines Mühlplages.

In nomine Sancte et individue trinitatis. Heinricus dei gracia dux Saxonie et Bawarie. Principatus nostri administrationem divinitus nobis concessam, eo propensius a domino in manu nostra prosperari considimus, que ad honorem ipsius. de habundancia nostra pauperum Christi inopiam supplere curaverimus. Huius rei gracia notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus. quia tum pro remedio anime nostre, tum pro peticione Liudolfi Richenbergensis prepositi. fratrumque suorum. antiquum molendini locum. juxta pontem regis situm. ad jus nostre proprietatis pertinentem. et beneficium Annonis ministerialis nostri et goslariensis advocati. qui hoc ipsum nobis hac de causa ut ecclesse conferretur. filiis fuis collaudantibus resignavit. eidem Richenbergensi in perpetuum possidendum contradimus. et quia molendino eorum huic contiguo hactenus detrimento fuit: secundum ipsorum peticionem. ne a quoquam deinceps excolatur. inhibemus. Ut autem hec nostre largicionis constitucio, futuris temporibus rata et inconvulsa permaneat. presentis pagine testificacionem inde conscribi jussimus. eamque

figilli nostri impressione corroboramus. Subscriptis eciam testibus, qui huius rei actioni
intersuerunt, quorum hec sunt nomina. Hinricus prepositus halberstedensis ecclesie. Luidolfus comes de Waltiggerod. Poppo de blankenburch. Liuthardus de meinersheim. Anno de
heinmenburch.—

(Das der Urkunde aufgebrückte Reiterstegel ist bis auf wenige Überreste abgebrökelt.)

2.

Zeinrich der Löwe schenkt 2 Zufen Landes in Rantegges rode und den Nortberch an das Rloster Richenberch in Goslar.

In nomine sancte et individue trinitatis. heinricus divina favente clemencia dux saxonie et bawarie. Quoniam deus cum sit omnipotens. potestatis sue regimen nobis aliquatenus communicare dignatus est. valde congruum arbitrari debemus, munificentiam eius quanta posfumus deuocione regraciare, quatinus divinitus concessa beneficia possimus uberius conseruare. et aliquantam boni meriti porcionem ipso clementer amminiculante nostris animabus preparare. Huius rei gracia contuli ecclesie Richenbergensi pro anime mee remedio, de iusta patrimonii mei hereditate. duos manfos in kantiggerode sitos, cum universis utilitatibus ad ipsos pertinentibus, qui fuerunt beneficium cuiusdam ministerialis mei Godefridi filii Cendikonis. de riuo qui ruma dicitur. sed ipse michi eos ad hoc ut ecclesie conferrem resignavit. Verum quia beatissime genetricis dei patrocinio me uberius contutari exopto. uisum est michi. consentientibus in hoc ipsum ministerialibus id superaddere. ut quicquid iuris et proprietatis possederam in monte qui uulgo northerch dicitur. predicte eeclesie in possessionem legitime hereditatis ex integro contraderem. quatinus memoriam meam cunctis inibi consistentibus. presentibus et futuris in posterum cum benedictione relinquerem. Dedi ergo ecclesie Richenbergensi quicquid in predicto monte proprium habui. cuius termini sunt a torrente qui dicitur scohike. usque ad rivum qui appellatur grana. presente preposito eiusdem ecclesie Liudolfo. itemque annone ministeriali meo aduocato goslariensi. et herezone ciue goslariensi quorum uterque in eodem monte beneficium a me possederat. ipsisque donacionem meam suo consensu collaudantibus. Proinde ad perpetuam huius largicionis confirmacionem. presentis pagine testimonium sigilli mei impressione sideliter communitum preposito et ecclesie contradidi. contestans omnes presentes et futuros. ne quis quam heredum meorum hanc meam donacionem rescindere aut irritam facere presumat. quod si sciens huius rei ueritatem. contraria temptauerit. nisi se correxerit. iusti iudicis ihu. xpi. et sancte genetricis eius uirginis Marie.

que eiusdem ecclesie principalis contutatrix est. ultioni subiaceat. Testium qui presentes suerunt, hec funt nomina. Clerici. Esicus archicl. Liudolfus prepositus (de richenberc.) et fratres eius Gerhardus et Rodolfus (diaconi) Benno prepositus (montis S. Georgii) et Wicbertus (presbyter) Tidericus (de sco. Jacobo.) Laici liberi. Liudolfus comes (de waltiggerod) et fratres eius Burchardus et Hagerus. Bernhardus uicedominus (hildenesheimensis) Adelbertus (de werniggerod) Luithardus (de meinerisheim.) Volcwinus de sualenberch. Hermannus (de lippu) Geruggus (de scildberch) Widego (de Getlide) et frater eius Adalhardus. Guncelinus (de hagen) Eggelbertus (filius haoldi de riudim) et Johannes filius haoldi de burnem. Adalhardus de burchtorpe. Arnoldus (de dorstide) Ministeriales. Anno (de heimenburch) Heinricus (de wida) Luippoldus (de heritesberch) Wernerus (de ofterod) Burchardus (de wolferbutle) Hermannus (de gustide) Thredolfus (de derse) Luithardus (de ofterod) Luidolfus filius Baldewini (de bruneswic) Ecbertus et Burchardus (filii Burchardi de wolferbutle) Heinricus (filius annonis) Fridericus (de volcmariggerod) Basilius. Alexander. Scrudolfus. Herewigus. Bertoldus. Erenbertus. (filii erenberti de stoufenburch) Edo (de derdsheim) Widekinus et Herezo (fratris de goslaria) VValmodus (de liuneburch) Sigebodo frater Bertoldi (de pagin)

Cunemannus. Bertoldus (de othbeh?) Liudolfus filius Bertoldi (de pagin) Volcmarus (de herre) Tidelinus. Thiedolfus (de werle) Gerhardus (de gerdine) Arnoldus (de embike) Madelgerus et frater eius Eilardus (de bumekenhufen) Hartmannus (de nanekessem) Urbani goslarienses. Odelricus (filius Rodolfi) Bodo (filius herezonis) et Gifelbertus frater eius, et filii eius Garsilius. Bodo et Herezo. Luiddagus et frater eius Thiedolfus. Volemarus (filius wicburgis) Thiedericus aduocatus (richenbergensis) et fratres eius Erenbertus et Thiedolfus. Arnoldus et fratres eius Henniko et Thiedolfus. Herezo (cuius fuit beneficium) Conradus (filius conradi) Hermannus (albus) Fridericus (officialis) Benno (officialis) et filius eius Benno. Thiedericus (filius amekonis) Bodo (filius wefiggi) Rodolfus (niger) Adolwardus. Aluoldus. Fridericus (filius VValderi) et fratres eius Hunoldus et Heinricus. Reinwardus (Linarius) VVernerus (aurifex) Godescalcus (linarius) Reinzo (Linarius) Thiedericus (albus) Thiedericus (Lapicida) Godefridus (filius wizelonis) Lantfridus et filii eius Lantfridus et Broder. Esico. Ricbertus. Wizelo (mercator) Voicmarus (rufus) Robertus (rufus). Rodolfus, Odelricus (filius odelrici) Heinricus (albus) Hartmannus. Godwinus (campanarius) (Elvizo. Gerhardus (niger) Bernhardus (de fancto uito) Hawardus (paruus) Hizelo (follicularius) Rocelinus et achilles (scutarii) Thancmarus

(aurifex) Ode (sellarius) Gerwardus (pugil) Liudegerus (gener dne. acelen et ipse de osterod) Hugoldus. VVidekinus (sucarius) Thancwardus et alii quam plures.

Anno dominice incarnacionis M. C. L. IIII. Indictione II. III. nonas Junii. tercio anno Friderici regis. primo uero Brunonis episcopi hildenesheimensis. Actum Goslarie seliciter. Amen.

Das nur oben etwas beschäbigte aufgebrückte Reiterstegel hat die Umschrift: — — ENRICUS. DEI. GRA. DUX. BAWARIE. E. SAX. — —

#### XVI.

Das Mecrologium des hildesheimischen St. Michaelisklosters Benedictiner: Ordens in Auszügen,

commentirt

bon

herrn E. F. Mooner zu Minben.

Dem Geschichtschreiber Hilbesheims, Herrn Justizrath Hermann Abolf Küngel zu Hilbesheim, aus Hochachtung gewibmet.

### Vorwort.

Der h. Benedict soll bekanntlich im Abendlande die ersten Klöster, nach dem Muster der morgenländis

-

fchen, eingerichtet und ben Bewohnern berfelben Borfchriften zur Nachachtung gegeben haben. Die Monche, welche feine Orbensregeln befolgten, nannten fich, nach ihm, Benedictiner. Das erfte und berühmtefte Rlofter biefes Orbens mar bas in ber erften Salfte bes fechsten Jahrhunderts in Unteritalien, im jegigen Ro= nigreiche Meapel, gestiftete Rlofter ju Monte Caffino. bem ber h. Benedict feit 520 ober 528 als erster Abt vorstand, und das berfelbe bis an feinen Tob, ber am 21. Marg 542 erfolgte 1), regirte. — Der Orben ber Benedictiner erlangte im Berfolg ber Zeit eine folche ungeheure Ausbehnung, baß er zur Zeit des bafelfchen Concils im Jahre 1431 mehr als 82000 Klöster ge= gählt haben foll, von benen um 1500 noch an 15000 bestanden. Zeugniß von einer großen Ausbehnung ge= ben beispielsweise die Todtenbucher des obengedachten Rlosters zu Monte Caffino, worin, außer ben vie-Ien italienischen, auch minbestens fechzehn beutsche Rlofter (freilich zum Theil unter kaum wieberzuerkennenden Namen) aufgeführt stehen, mit benen jenes in geistlicher Brüberschaft (Fraternitat) lebte (vgl. Muratori VII. 939 ff. und Gattula II. P. II. 839-861). Un= ter ben letteren befand fich auch ein hilbesheimisches Rloster.

<sup>1)</sup> Leonis Marsicani Chronicon Cassinense (Folio. Paris 1603) p. 460; Muratori Rerum Italicarum Scriptores II. 367; aber VI, 12. sowie Perp Monum. Germaniae historica V. 152. mit tem Jahre 543; Gattula Historia abbatiae Cassinensis (2 Bbe. Folio. Venetiis 1734). T. II. Pars II. 853 mit tem 22. März.

Wie es indeß allen menschlichen Institutionen ergeht, so brachte auch hier die Zeit manche Veränderungen hers vor. Die Ordensregeln wurden nicht mehr so streng beobachtet, wie sie vom h. Benedict vorgeschrieben waren; zum Theil mogten sie veraltet und den späteren Zeiten nicht mehr allgemein anpassend sein. Es entsstanden daher, um dem sichtbar zerrütteten Zustande eisnigermaßen wieder aufzuhelsen, einige Abzweigungen dies ses Ordens, die unter anderen Namen und etwas veränderter Form schnell aufblühten und Fortgang gewanznen. Um nur einer solcher zu gedenken, möge es hins

reichen, bie Giftergienfer anzuführen.

Alles ging eine Zeitlang fehr gut, boch trat nach und nach wieder eine folche Nachläffigkeit in Beobach= tung ber Orbensregeln ein, die fo zu Unordnungen aus: artete, daß endlich die barüber lautgewordenen Rlagen auf ben Rirchenversammlungen zu Ronftang (1417) und Bafel (1431) nicht langer mehr unberücksich= tigt bleiben konnten, inbem fie eine nothgebrungene Underung bes bisherigen Zustandes erheischten und her= beiführten. Genug, es murbe eine Berbefferung bes Ordens beschloffen, die auch gleich barauf in Ausübung gebracht wurde. Was ben mittlern und nördlichern Theil Deutschlands betrifft, so hat bort berjenige Berein von Ordensbrübern, welcher unter bem Ramen ber burs= felbschen Kongregation einen schnellen Aufschwung gewann und bald allbekannt wurde, am meisten bazu beigetragen, biefe Berbefferung allgemeiner zu machen. Wornehmlich waren es die beiden bursfeldschen Abte Johann Deberoth (vgl. unten unterm 6. Febr.)

und beffen Rachfolger Johann v. Hagien (vgl. 11. Hug.), welche sich um die schnelle Berbreitung biefes Wereins bleibende Berdienste erwarben, weshalb auch ber Berein die obige Benennung erhalten haben wird. — Es scheinen um jene Zeit bie Statuten bes Ordens, wenn vielleicht auch nicht neu entworfen, boch jebenfalls bedeutend verbeffert, vermehrt und geschärft worden zu fein. Sie wurden später burch ben Druck veröffentlicht, und in einer Generalversammlung der Debensbrüber unter bem Borfige bes Abts Um brofius von Gladbach (1680 + 24. Movbr. 1703) abermals erneuert, vermehrt und verbeffert. Dir liegt davon eine. 330 Seiten 120 farke, im Jahre 1700 gu Paderborn unter bem Titel: Statuta Congregationis Bursfeldenses sub regula divi Benedicti, erschienene Musgabe vor. Bu vergleichen find bamit: De venfcheins Stella Benedictina quinque radiis insignioribus corusca (16. Hildesii. 1729) und Gangelts Benedicti Regula, vita et officium (18. Bonnae, 1731). In biefen Statuten wurden, unter anderen, Busammen= Bunfte ber Borfteber von Benedictinereloftern (fo ge= mannte Capitel ober Generalcapitel), welche. ben Umftanden nach, alle ein, zwei ober drei Jahre ftatt= finden follten, vorgeschrieben. In biefen Berfammlun= gen wurden vorzugsweife die ben Orden betreffenden Gegenstände berathen, die Unfichten barüber geprüft, und Beschluffe barüber gefaßt, welche besonders bie Berbefferung zum Zweck hatten. Zu dem Ende wurden auch einzelne Ubte ober Probste erwählt, benen bie Aufsicht über andere Klöster ertheilt murbe. Diesen lag ob, sich

nach ben ihnen folder gestalt, behuf ber Beaufsichtigung überwiesenen Rlöftern zu begeben, ben Zustand berfelben in allen Beziehungen zu untersuchen, namentlich ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten ob barin ben vorge= schriebenen Orbendregeln in allen Studen nachgelebt werbe, und bei ber nächsten Zusammenkunft barüber zu berichten, um Beschluffe hervorzurufen, wodurch den eingeschlichenen Migbrauchen, Ubelftanben, Unord= nungen und Mängeln für bie Folgezeit vorgebeugt ober abgeholfen murbe. -Db bereits ein Ber zeichniß berjenigen Klöster bekannt ift, worin die ebens erwähnten Zusammenkunfte in ben verschiebenen Jahren durch mehre Sahrhunderte hindurch stattgefunden ha= ben, weiß ich nicht; boch wurde ich ein folches, mit ei= niger Unterbrechung bis in bas britte Vierthel bes vori= gen Jahrhunderts fortgefest, unter hinzuziehung von Uberlieferungen aus gebruckten Werken, aus mir gus gänglich gewesenen handschriftlichen Nachrichten vielleicht zusammenzustellen im Stanbe fein. Mus biefen letteren ergibt sich, daß in dem 17. und 18. Jahundert vor= augeweise bie Ubte ber Benedictinerflofter ju Iburg. Liesborn, Marienmunfter und St. Michaelis zu Hilbesheim mit den Bisitationen anderer Rlöfter beauftragt wurden.

Bereits 1461, als Papst Pius II. (1458 † 14 Aug. 1464) für die Klöster der bursfeldschen Union eine besondere Bulle erließ (Leukfeld Antiqq. Bursseldenses 160—164), hatten sich diesem Vereine 115 Klöster beigesellt.

Das Mecrologium bes hilbesheimischen St.

Michaelis flofters, abgebruckt in Erzerpten in Leib : nia Scriptt. Rerum Brunswic. T. II. p. 103-110, welches ich in bem Nachstehenben zu erläutern bemüht gemefen bin, gibt einen Belag ju bem Dbenangeführten und liefert von neuem einen Beweis, wie fehr die verschie= benen, zur bursfelbichen Congregation gehörenben Benedictinerelöfter, vornehmlich Deutschlands, eben burch jene Union, mit einander in enger Berbindung fanben, und zugleich ein anschauliches Bild, wie groß nament= lich im 15. und 16. Jahrhundert diefe- Bereinigung gewesen ift und welche Musbehnung bie geiftlichen Bru= berschaften erlangt hatten. Dies Necrologium zeigt zu= gleich, daß nicht immer ber Hauptzweck berfelben ber mar, barin ben eigentlichen Wohlthatern bes Rlo= ftere einen Plag zu gonnen, um fich berfelben jährlich an dem Tage ihres hinscheibens in Tobtenmeffen zu crinnern. Dergleichen Falle kommen in biefem Sterbe= buche nicht fehr viele vor.

Was das Alter selbst anlangt, so scheint die urs sprüngliche Anlage bereits im 12. Jahrhundert — wosür nicht unbedeutende Einzeichnungen von Namen aus jesnem Zeitabschnitte sprechen dürften, — gemacht zu sein; doch muß, nach dem Mangel oder der Geringfügigkeit an Einzeichnungen aus der unmittelbaren Folgezeit zu urtheilen, das Todtenbuch entweder eine geraume Zeit fast ganz unbenußt gelegen haben, oder es sind, wie sich dies zum Theil bei dem Originale des Necrologiums des mindenschen Morizklosters zeigt, viele frühers hin eingetragene Namen durch Rasur ausgelöscht und gänzlich verschwunden, um anderen aus jüngerer Zeit

Plat zu machen. Der größere Theil dieser letteren Einsschreibungen rührt indeß aus dem 15. Jahrhundert her. Eine Einsicht des Driginals, wenn dasselbe noch vorhanden ist, dürfte über das Alter genügenden Aufschluß geben.

Einige wenige Personen, beren Sterbetage in bem Tobtenbuche angegeben worden find, habe ich noch nicht nachweisen können; bei anderen verließen mich meine Was ich aber bei biefer Arbeit vorzüglich Hulfsmittel. schmerzhaft entbehrte, war ein dronologisch = richtiges, mit Zeitbestimmungen über bie Regirungszeit versebenes, Berzeichniß ber Ubte bes Michaelisklofters felbst. Ich habe zwar hin und wieder einige Undeutun= gen zur Berbefferung ber bekannten Berzeichniffe gege= ben; boch find biefe nur gering. Hatten mir baju hand= fchriftliche Quellen zu Gebote gestanden, bann wurde die Ausbeute gewiß weniger spärlich ausgefallen fein. Ich fann baber ben hilbesheimischen Siftorifern nur bie Bitte an's Berg legen, burch Bekanntmachung eines folchen Berzeichniffes die bis dahin fo fuhlbar gewesene Lucke auszufüllen, wodurch benn manche Zweifel befei= tigt werben burften. Bielleicht entschlöffe fich ber Br. Juftigrath Enngel, bem wir fcon fo vielen Dant fur feine verschiedenen gründlichen historischen Werke schuldig geworben find, bazu, uns ein folches aus bem reichen Schaße feiner handschriftlichen Materialien mitzutheilen! Dogte berfelbe fich hierburch bazu angeregt finden, vor= ausgesett, daß ein folches nicht etwa einen zu mefent lichen Bestandtheil feiner hildesheimischen Geschichte, auf

die ein jeder Geschichtsfreund mit Recht sehr gespannt sein muß, ausmacht!

Wer sich mit ähnlichen Forschungen, wie die gegenswärtige ist, beschäfftigt hat, kennt die Schwierigkeit der selben und weiß, wie viele literarische Hülfsmittel—ich will hierbei die genealogischen, topographischen und anderen Untersuchungen und Borarbeiten nicht einmal erwähnen— zu einer solchen nöthig sind. Leider entbehrte ich dieser manchmal nur zu sehr, da hier durchaus keine größere Bibliothek vorhanden ist; ich muß daher für meine Urbeit die Nachsicht der Kenner ganz besonders in Unspruch nehmen.

#### Januar

#### 1. Detmarus Abbas.

Daß unter diesem Ditmar ein Abt des ehemaligen, in der paderdornschen Diözese gelegenen, Benedictiners klosters zu Helmershausen an der Diemel verstanden werden müsse, ergibt sich aus dem Todtenbuche des hildesheimischen Domcapitels (vgl. die Auszüge in Leibniz Script. Rer. Brunswic. I., 763.). Sicherzlich ist Ditmar I. — unter den Äbten von Helmerstähausen sien sich der Mamens, — gemeint, welcher, zusolge einer gütigen Mittheilung des Herrn Archivars Landau in Kassel, seit dem Jahre 1080 in Urkunden angesührt steht. Zulest tras ich ihn im Jahre 1109 (Schrader Dynastenstämme ic. I., 238.), doch soll er, nach Landau, noch 1111 vorkommen. Sein Hinscheiden ersolgte vor dem Jahre 1126, in welzehem ich seinen Nachsolger, Reindold I., (bessen To-

destag, nach Unleifung best ungebruckten Sterbebuche bes paberbornschen Rloffers Ubbinghof vielleicht ber 5. September war), zuerst und allein namhaft gemacht finde (Schaten Annal. Paderb. III., 126; Rinb= linger'fche handschriften-Sammlung, Codices in Folio, M VI. p. 32.). Ditmar's Tobestag fteht ebenfalls unterm 1. Januar in dem noch nicht burch ben Druck bekannt gemachten Recrologium von Abbinghof. Wgl. die von mir erläuterten Auszäge aus bem Tobtenbuche bes hilbesheimischen Sochstifts im vaterlandischen Archive, Jahrgang 1840. S. 53.

### Dus. Hermannus Abbas in Ellenborch.

Ein Rloster Ellenburg ift mir burchaus nicht bekannt; ich vermuthe auch, daß fich hier ein Druckfeh= ter wird eingeschlichen haben. Db unter obigem Ber= mann ein Ubt des halberstädtischen Rlofters Ilfenburg bei Werningerobe am Harze hat angebeutet werben follen, mage ich nicht zu entscheiben, benn von ben Abten deffelben foll Bermann I. am 13. Marg. 1207. (Leudfeld Antig. Poeldenses Add. 229; Leibnig Scr. III., 686.); Hermann II. genannt von San= nover, indes am 15. December 1516 (Leibnig III., 689. vgl. unten) ober am 25. December 1518 ober 1519 (Leudfelb 236) in bie Ewigkeit gegangen fein, wogegen Holias, genannt v. Gröningen, am 1. 3as nuar zwischen ben Jahren 1232 und 1242 bas Zeitliche fegnete (Leibnig III., 687.). — Un einen Ubt bes osnabrückischen St. Clemensklosters zu Iburg, worin zwar feit. 1612 ein Ubt Hermanne West hof

vorkommt, ben ber Tob im Jahr 1615 von diefer Welt nahm (Rindlingeriche Banbichriften: Samml. XL., 99.), kann nicht füglich gebacht werben, weil unfer Todtenbuch wohl in das sechzehnte Jahrhundert gehört, ber Sterbetag beffelben, bem bereits erwähnten unge= bruckten Mecrologium bes Rlofters Abbinghof zufolge, auch am 5. November ober 30. October erfolgte (Bu= celin Germania Topo-Chrono-stemmatographica II., 198.) - In ber falgburgifchen Erzbiogefe un= weit Neumarkt an der Rott liegt zwar ein im Jahre 1130 von ben Grafen von Dornberg gegrundetes Benedictinerklofter Elfenbach, bas indes zu Ende bes 12ten Jahrhunderts (1171) nach bem Bitusberge translocirt wurde, unter beffen Ubten ein Bermann I. feit 1120 regirte und 1153 ftarb, hermann II. aber von 1360 an den Zügel ber Regirung führte und 1365 eine Beute bes Tobes murbe (Sund Metropolis Salisburgensis III., 300, 301, Monum. Boica V., 232., 233.), boch wird feiner berfelben gemeint fein.

2. Venerabilis Pater Dn. Theodorus Abbas in Bursfeldia tertius in reformatione.

Dietrich v. Homburg wurde nach dem am 11. Aug. 1469 erfolgten tödtlichen Hintritt Johanns v. Hagen zum Abt des St. Thomasklosters in Bursfelde erwählt und blieb in dieser Eigenschaft dis zu seinem Tode, welcher sich am 2. Janr. 1485 ereignete (Leucksfeld Antiq. Bursfeld. 25; Mencken Scr. Rer. Germ. II., 117; und das ungedruckte, im Königlichen

Archive zu Hannover liegende, Mecrologium bes min: benichen St. Moristlosters; vgl. v. Trittenheim Annal. Hirsaug. II., 522.). Bon Underen wird als Sterbejahr 1487 (Leibn. SS. II., 352., vgl. Leud: felb's Ant. Bursf. 25.) und als Sterbetag der erste (siehe die ungedruckten Todtenbucher ber Benedictiner= flöster Libbora in ber munsterischen und Marien: munfter in ber paberbornichen Diozese, welches lettere den Namen unterm 1. Febr. wiederholt) oder ber britte Janr. (Schannat Vindemiae literariae II., 17.) angegeben. Übrigens wird es sicherlich auf einem Irrthum beruhen, wenn obiger Dietrich noch in einer im Jahre 1497 ausgestellten Urkunde vorkommen soll. (Kindlingersche Handschriften : Samml. Codices in Folio, No VI., p. 89.) Bgl. meine Beitrage zu einem Commentar bes Necrologiums des Klosters auf dem Petersberge vor Erfurt, in dem Berichte vom Jahre 1840 an die Mitglieder ber deutschen Gesellschaft zu Leipzig. G. 2.

3. Venerabilis Pater, Dominus Jouannes Abbas in Selgenstat.

Johann II. v. Colnhausen wurde 1469 zum Abt von Sponheim erwählt, am 17. Juli 1483 aber in gleicher Eigenschaft nach dem zur mainzischen Erzdiöcese gehörigen, unweit Hanau gelegenen Benedict tinerkloster zu Seligenstadt versett (Joh. v. Tritztenheim Annal. Hirsaug. II., 517.; Widder, Beschreibung der Kurfürstl. Pfalz am Rheine. IV., 84.; Gropp, Collect. nouissima Scr. et Rer. Wirceburg. 227.; v. Stramberg, das Moselthal. 404),

dankte indeß im Jahre 1493 ab, und segnete das Zeitliche am 3. Januar 1495. (Joannis Rer. Mogunt. II., 821.; Steiner, Gesch. u. Beschr. der Stadt u. ehemaligen Abtei Seligenstadt 203, 275; Bucelin, II., 272. und die ungedr. Necrologien von Liesborn, Marienmünster und St. Moriz in Minden.)

Vom Kloster selbst heißt es in einer Urkunde vom Jahre 933: Monasterium SS. Martir. Marcelli et Petri, quod situm est in superiori Mulnheim quod moderno tempore Selgenstat nuncupatur (Kindlin: gersche Hosche. Samml. CXXXVII., 35.). Nach bem Urchive ber Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde Bd. I. Hst. VI. S. 469. besindet sich auf der Königl. Bibliothek zu Hannover ein Manuscript von 3 Werken über Seligenstadt, doch war dasselbe bei meiner letzten Unwesenheit nicht aufzusinden.

4. Illustris Domina Caecilia de Brunswigh et Luneborgh, quae contulit monasterio nostro duas casulas preciosas cum suis correquisitis.

Diese Cäcilie habe ich nicht ermitteln können; hannoverschen und braunschweigischen Gelehrten dürfte die Nachweisung leichter werden.

Dn. Hinnricus Abbas in Ringelenn.

Unter den Übten des Benedictinerklosters Ringel= heim im Hildesheimischen traf ich mindestens acht mit Namen Heinrich an. Hier wird derjenige Abt Hein= rich gemeint sein, unter welchem das Kloster sich 1455 der bursfeldschen Congregation anschloß, und der um 1440 (Lauenstein Histor. dipl. episcop. Hildesiensis II. 242), 1445 und 1447 (Leuckseld Antiqq. Bursf. 212), vielleicht auch schon 1428 (baf.; Lauenstein II. 242), vorkommt und vor 1467 starb.

Übereinstimmend findet sich der Todestag in dem ungedruckten Necrologium des Klosters Marienmunsster verzeichnet. Wgl. auch 12. März.

6. Venerabilis Pater Dominus Joannes in Reynhusen.

Der Abte mit Namen Johann kommen in bem, unweit Göttingen gelegenen, zur mainzischen Erz= bidzese gehörigen, späterhin aber facularifirten, Rlofter bes h. Christoph zu Reinhaufen minbestens vier vor. Der Abt Johann Schabenberg, welcher 1355 erscheint (Leuckfelb Antig. Bursf. 130), lebte wohl ju fruh, um fur ben bier eingezeichneten Johann gelten zu konnen, und Johann Doetken, welcher 1542 bie Umtewurbe nieberlegte (baf.), zu fpat; ba= gegen mogte berjenige Johann, beffen 1401 gebacht (baf.), und welcher berfelbe fein burfte, ber 1416 Johann Egkehardi genannt wird (Wurbtwein Nova subsidia diplomatica IV, 374) ober 30: hann v. Bobenhaufen, welcher 1470 erwählt murbe, (Leudfelb Antig. Bursf. 130), ber bier verzeichnete reinhaufensche Ubt fein. Gin anderes Tobtenbuch fest ben Sterbetag eines Johanns Ubts von Rein= haufen, auf ben 20. Jan. (Menden II, 119); bagegen haben bie ungebruckten von Abbinghof. Liesborn und Marienmunfter, bier, ben 6. Jan.

Wilhelmus Abbas ad S. Panthaleonem in Colonia.

Wilhelm v. Julich wurde 1418 Abt ju Glab:

bach, wo ich ihn auch 1419 angetroffen habe (Binsterim und Mooren die alte und neue Erzdiszese Köln IV, 327), und blieb dies dis zu Ende des Jahres 1425, kam dann als Administrator in das St. Panteleonskloster zu Köln, wo er entweder 1426 oder 1429 als Abt verschied. (Würdtwein Nova subs. dipl. IV, 17, Bucelin II. 250; eine mir zugehörende handschriftliche, vermuthlich vom verstorbenen Vikar Alfter in Köln herrührende Chronik des St. Pantaleonsklosters, und eine andere des Klosters Gladdach.)

7. Anniversarius omnium litonum monasterii S. Michaelis in Hildensem, ex institutione Domini Bernhardi.

hier wird der hildesheimische Bifchof Bern: hard (vgl. 20. Jul.) gemeint fein, welcher am 29. Oct. 1131 auf ber Kirchenversammlung zu Rheims burch ben Papft Innozenz II. (1130 † 24. Sept. 1143) bie Canonisation des h. Gobehards bewirkte (Lauen= ftein I, 277; Leibn. SS. II, 407 mit 1132); die Erhebung hatte aber erst am 4. Mai (vgl. auch Mu: ratori Rer. Ital. SS. VII, 936 im Necrologium des Benedictinerklosters zu Monte Cafino in Italien, wogegen sich die Unzeige von diesem Feste in demjenigen bei Gattola Hist. abbatiae Cassinensis T. II, nicht findet) 1132 Statt (Lauenstein I, 277; Leibn. SS. II, 400; Pers Mon. V, 115, Rommel Geschichte von heffen I, Unm. 112) mit dem Jahre 1135; Legner mit 1133 (vgl. Vaterländisches Archiv. Jahr= gang 1840. G. 73.) Daß Bernhard indeß eine jahr: liche Gebächtnißseier für die Hörigen des St. Michae: lisklosters angeordnet hat: darüber ist mir weder eine urkundliche noch eine andere Nachricht bekannt geworden.

8. Illustris Domina Mechtildis soror incliti Ducis, Ducis Ottonis de Luneborgh, et uxor nobilis viri de Slavia nomine Hinrici, quae multa beneficia contulit Ecclesiae nostrae, pro qua dantur X. solidi annuatim de uno manso litonico in Huddense et X. solidi pauperibus de duobus mansis in Honeghessem.

Mathilbe, eine Tochter Johanns, Bergogs von guneburg († 13. Decbr. 1277), und eine Schwester Dttos bes Strengen († 9. April 1330), war an Beinrich III., Fürsten von Medlenburg zu Berle verheirathet (Pricelius Stammtafel bes beutschen Welfenhauses). Diefer Beinrich wird ber zu Guftow refibirende Beinrich, Berzog von Mecklen= burg von ber Werle'ichen Linie fein, welcher in erfter Che Richenza († vor 1282), die Tochter bes schwedis schen Königs Magnus I. Labulas († 18. Decbr. 1290 vgl. Fant SS. Ber. Svecicar. I., 26, 55.), zur Frau hatte, nach beren Ableben aber Dathilbe, Tochter Johanns, Bergogs von Luneburg, eheligte (vgl. Rehtmeier Braunschweig. Chronik. 514), wor= über bie beiben Gohne aus feiner erften Che, Sein= rich II. und Difolaus († 1293), in einen folchen Born geriethen, daß fie ihn auf ber Jagd am 8. October 1291 (vergl. unten) das Leben nahmen (Rubloff Pragmatisches Handbuch ber Medlenburg. Gefch. II., 84; M. J. Beehr Rer. Meclenburg. libri octo.

p. 393.). Eine andere Ansicht bringt Chr. G. Pfann= kuche, welcher, zufolge der Erzählung in einem alten Lehnsregister der verdenschen Kirche (f. bessen ältere Gesch. des vormaligen Bisthumes Verden. S. 172. vgl. 263 — 265.), des Herzogs Otto des Strengen Schwester Elisabeth an einen Grasen von Werzningerode und seine Tochter an Nikolaus v. Werle verheirathet sein läßt. Diese Notiz würde eine Ändezrung der Stammtasel zur Folge haben. Nach den meizsten anderen Nachrichten war die obige Elisabeth an Johann VII., Grasen v. Oldenburg, verheirathet, eine Tochter Ottos des Strengen ist aber überall nicht bekannt.

Die Ortschaften Hubbense und Honeghessem tenne ich nicht, ersteres könnte vielleicht die Insel hib= bensee (Hibbenso) bei Rügen sein, letteres wird das Dorf Honnigsen, Kirchspiels Barkan in Holstein nicht wohl sein können. Ein Güterverzeichniß bes Mi= chaelisklosters, welches ich nicht kenne, durfte hier= über Ausklärung geben.

Rodgerus Abbas in Bruwilre.

Rötger aus Mörs (Meurs) Ubt bes Benedictiner= St. Nikolai:Rlosters zu Brauweiler unweit Köln starb im Jahre 1498. Denselben Todestay geben die unsgebruckten Sterbebücher der Rlöster Liesborn, Mazrienmunster und St. Moriz in Minden; andere sesen den 15. Januar (Stangesol Annal. circuli Westphalici. 248) oder 10. Mai (Mencken II, 131). Wgl. Würdtwein Nova subsidia diplomatica. V, 272 und Bucelin II, 157).

## 9. Aggo Abbas in Stanria.

Der Name bes Rlosters ist verbruckt; es ist bas Stift Doulfekloster ju Staveren in Westfriesland in ber ütrechtschen Diozese, gemeint, welches 1132 von Unbreas, Grafen v. Ruit, Bischof von Utrecht (1227 † 24 Mai 1139), gestiftet wurde, und 1495 ober 1499 ber bursfelbschen Congregation beitrat (Bu: celin I, 19, 66; Leucffelb Antiq. Bursf. 139; Le Mire [Miraei] Origg. Benedictinae 350; Leibn. II, 776; Ruen Collect. Scr. rer. Ecces. I, 92; Seda Hist. Ultraject. 138, 139, 157; v. Spaen Oordeelkundige Inleiding tot de Historie van Gelderland. III, 313; vgl. Paullini Comment. de Pagis. 241, und Falke Corp. Trad. Corbeiens. Der Name bes Orts hat sich in bem jegigen 437.). Landgute Staveren in ber Gemeinde Ermelo, nicht weit von Sarbermyt, erhalten (Myhoff Gedenkwardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland. I, 51; vgl. v. Spaen IV, 156.).

Die neue Stadt Staveren wurde durch Reisnald, Grafen v. Geldern im Jahre 1291 zu bauen angefangen (v. Spaen IV. 157) und 1298 zur Stadt erhoben (dessen Historie van Gelderland, 421.). Agge, Abt von Hemelum, wie Schotanus berichtet, war 1485 auch Abt von Staveren (Oudheden en Gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers [2 Deele. 8. Leiden. 1723.] I, 492. Bgl. 15. Jun.

Dn. Guntherus Abbas in Erfordia. Gunther aus Nordhausen, Ubt bes erfurtschen

Peterklosters, wurde 1458 zu dieser Würde erhoben, dankte aber am 18. Febr. 1501 ab, und war am 9. Februar (wohl irrig statt 9. Januar) 1503 todt (v. Falckenstein Gesch. von Ersurt II, 1048, Bucelin II, 253). Seiner wird 1473 gedacht (v. Tritztenheim Ann. Hirsaug. II, 479, Hist. Norimberg dipl. 81.). Andere Necrologien sehen seinen Sterbetag ebenfalls auf den 9. Jan. an (Schannat Vind. lit. II, 17. und das ungedr. Todtenbuch von Marienmünster). Vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 3.

10. Thomas Abbas in Seligenstad.

Thomas, im Jahre 1493 zum Abt von Selizgenstadt erwählt, brachte sein Leben bis auf den 10. Jan. 1509 (Steiner Gesch. u. Beschr. 210, 275, Bucelin II, 272.).

Georgius Abbas in Pegauia.

Seorg II. v. Cronach, Abt best unweit Zeits an ber Elster gelegenen Jakobsklosters, Benedictiner- Ordens, zu Pegau, bessen Ende am 10. Jan. 1514 erfolgte (Schöttgen Historie des berühmten Helden Graf Wiprechts von Groitsch. S. 171, Schannat Vind. II, 17), wird der hier genannte Abt sein, da Georg I. bereits am 18. Jul. 1484 das Zeitliche segnete (bas. 169. und Cod. dipl. 113. vyl. Mencken II, 108, 138). Vermuthlich durch einen Schreibsehler veranlaßt (IV. Id. Jun. statt IV. Id. Jan.), sindet sich unser Georg unterm 10. Jun. noch einmal. Das ungedruckte Todtenbuch von Marienmunster hat einen pegauischen Abt Georg unterm 15. Mai. Wyl. auch Bericht vom Jahre 1840. S. 4.

14. Venerabilis Pater Christianus Abbas ad S. Petrum in Erfordia.

Christian v. Bleicherobe wurde 1451 zum Abt des erfurtschen Peterklosters erhoben, aber bereits am 14. Jan. 1458 zu den Vätern versammelt (v. Falkenstein II, 1042; Schannat Vind. II, 17; Bucelin II, 253; vgl. Bericht vom Jahre 1840 S. 4.).

15. Georgius Abbas in Hirsauia.

Georg wurde am 18. Octbr. 1482 in die Stelle seines, kurze Zeit vorher mit Tode abgegangenen, Borgangers Bernhard (vgl. 30. Jul.) zum Abt des unweit Würtemberg gelegenen, zur speierischen Diözese geshörigen, Benedictinerklosters zu Hirsau erwählt, legte diese Würde indeß schon am 29. Sept. 1484 nieder (v. Trittenheim II, 520; Kuen II, 48; Sattler Histor. Beschr. des Herzogthums Würtemberg II, 262.), und stard am 4. Aug., zwei Jahre nachher, in der Priozrei Reichenbach (bas. Kuen II, 48; Mencken II, 140 mit 10. Aug., vielleicht irrig IV. Id. statt IV. Non. vgl. Bucelin I, 45.). Da aber ein Anderer dieses Namens unter der Zahl der Übte von Hirsau nicht angetrossen wird, so muß die Einzeichnung seines Namens auf den 15. Jan. auf einem Irrthume beruhen.

Godeschalcus n(ostrae) congr(egationis) Abbas, sepultus ante altare S. Crucis.

Gottschalk v. Bolzum (Bolzem, Boltessen) wurde 1240 Abt bes hildesheimischen St. Michae= lisklosters, wird 1255 angeführt (Beiträge zur hildeshei= mischen Gesch. I, 76.), und endete seine Tage am 16.

(Baterl. Urchiv. Jahrg. 1842.)

Jan. 1259 (Leibn. II, 401; Lauenstein I, 272)
ober 1260 (bas. II, 795; Meibaum Scr. Rer. Germ.
II, 520). Das unedirte Todtenbuch von Marien:
münster hat einen Abt Gottschalk unterm 15. Jan.

Hermannus Hake nostrae congregaționis Abbas sepultus ante altare S. Caecilia.

Hermann ober Hartmann genannt Hake erstangte 1380 die Abtswürde im St. Michaeliskloster zu Hilbesheim, und beschloß sein Leben am 16. Jan. 1394 (Leibn. II, 800; Meibaum II, 522; Lauensstein I, 272.), nicht aber erst 1400, wie eine andere Nachricht lautet (bas. II, 401.), da dessen Nachsolger Jakob bereits in einer Urkunde vom Jahre 1394 vorskommt (Wolf Geschichte des Geschlechts der von Harbenberg I. Urk. S. 115.).

Dn. Gerhardus Abbas in Alpersbach.

Gerhard Münzer war Abt bes auf dem Schwarzwalde im Würtembergischen gelegenen und 1095 gestifz
teten Benedictinerklosters Alpirsbach. Sein Vorgänz
ger Hieronymus soll im Jahre 1495 (vgl. 27. Mai)
gestorben sein, obschon Gerhard bereits 1494 (Gerzbert Hist. Nigrae Silvae II, 257; Sattler Hist.
Beschr. II, 276), und ferner 1501 (das. II, 362) und
1504 (Besold Documenta rediviva p. 290.) vorzemmt. Er starb mahrscheinlich im Jahre 1505, da
damals bereits sein Nachsolger Alexius (vgl. 23.
Jan.) angesührt steht (Sattler II, 276.).

17. Johannes Abbas in veteri Ultzen. Ganz in der Nähe von Ulzen in der hannover:

schen Landdrostei Luneburg, liegt bas Pfarrborf DI= denstadt, worin feit dem Jahre 1142 ein Monche: floster, welches zur verbenfchen Diozefe gehörte, bestand, bessen Bewohner nach ber Orbensregel bes h. Benedict lebten. Im 16. Jahrhundert wurde das Klofter aufgehoben, und Beino, welcher noch 1529 genannt wird (Leuckfeld Ant. Bursf. 122; Schlöp: fen Chronicon ober Beschr. ber Stadt und des Stifts Bardewick. 361.), auch vielleicht berjenige Beinemann ift, ber in einer ungebruckten Urfunde bes hiefigen Do= rizklosters vom 13. Febr. 1512, welche ich in Abschrift besite, aufgeführt steht, foll der lette Abt gewesen sein. Im Jahre 1483 fam bas Kloster zur bursfelbichen Union. Unter ben Abten habe ich einen Johann nicht angetroffen.

18. Dn. Henricus Abbas in Regali Luther. In Königslutter unweit Belmstädt, halberstäd= tischer Diozese, murbe bas bis babin in bemfelben bestan: dene Monnenkloster im Jahre 1135 in ein Monchekloster Benedictiner : Ordens, welches sich 1493 der bursfeld: schen Congregation anschloß, (Leuckfeld Ant. Bursf. 104; Bucelin I., 19; Hannoversche gelehrte Unzeigen 1752. Zugabe S. 157), umgewandelt. — Unter ben Ubten habe ich allein fieben mit Namen Seinrich angetroffen, von denen jedoch wohl nur die beiden letteren Berudfichtigung verbienen. Seinrich Wytingh, der 29 Jahre hindurch von 1431 bis 1460 die Würde eines Abts bekleibet haben soll, der jedoch eine und die: felbe Perfon mit bemjenigen Beinrich fein wird, ben ich noch 1462 gefunden habe (Gerden Diplomataria

veter. March. Brandenb. II, 515., und bessen Fragmenta Marchica. IV, 60), ist entweder der bezeich=
nete, oder, was mir noch wahrscheinlicher ist, Heinrich
Gercken, der bereits 1491 erscheint und im Jahre
1503 von dieser Welt abberusen wurde (Hannoversche
gel. Anzeig. 1752. Zugabe 157. fg.). Das ungedruckte
Sterbebuch von Abdinghof hat seinen Tod an dem=
selben Tage.

19. Venerabilis Pater Dominus Georgius Abbas ad S. Stephanum in Herbipoli.

Georg gelangte am 14. Octbr. 1473 zur Würde eines Ubts in dem St. Stephanskloster zu Würzburg, welches bereits 1459 der burs feldschen Union beigetreten war. Der 19. Janr. 1496 setzte dem Leben dieses Ubts Georg ein Ziel (Ussermann Episcopatus Wirceburg. 277.); ein anderes Todtenbuch setzt den Tag seines Hinscheidens auf den 16. Febr. (Menschen II, 122.); übereinstimmend mit dem unsrigen sindet sich der Sterbetag in den ungedruckten Necrolos gien der Klöster Liesborn, Marienmünster und St. Moris in Minden.

20. Johannes Praepositus Canonicorum S. Mariae, pro quo dantur X. solidi annuatim, quos dabunt Canonici Majoris Ecclesiae, de decima in Lafforde agatur memoria.

Die Kathebralkirche in Hilbesheim war anfäng= lich der h. Cäcilie, wurde indessen am 1. Novbr. 872 der h. Marie u. anderen geweiht, bei welcher Feierlich= keit der mindensche Bischof Dietrich I. († 2. Febr. 880) anwesend war. (Schaten Annal. Paderb. II,

117; Pers Monum, V, 48. u. A.) Demnach muß obiger Johann ein hildesheimischer Dompropft Den Dompropst Johann I. habe ich bereits nachgewiesen (vgl. Baterl. Archiv 1840. 54.); Jo= hann II. lebte 1220 (Behrens Hist. Praepositorum, Decanorum et Scholasticorum cathedralis ecclesiae Hildesheimensis p. 19; (Lauenstein I, 217.); und ber Magifter Johann III. erscheint nach bem Abgange Bolquins, Grafen v. Schwalenberg, welcher Ende 1275 oder Anfangs 1276 Bischof von Minben murbe, und als folder am 5. ober 6. Mai 1293 farb, zuerft im Jahre 1276 (Lauenftein I., 217; Behrens 24.) und ftarb 1290 (Dr. Schau: mann über bas Chronicon Corbeiense. 27, 28.). Seiner wird in einer Urfunde aus dem Jahre 1296 als heimgegangen gedacht (Sarenberg Hist. dipl. eccles. Gandersheim. 791.), auch traf ich feinen Nachfolger Gebhard, Grafen v. Querfurt, bereits 1290 (Bolf Gefch. bes Gefchl. ber v. Sarbenberg I, 91.). Dbi: ger Johann III. fommt wohl 1289 gulegt vor (Beh: rens 24.). Ein anderer Dompropft Johann ift mir baselbst nicht aufgestoßen; übrigens verschied ein Rano= nich bieses Namens am 22. Novbr. (Wigand Archiv. Bb. V. Sft. IV, 379.).

Der Ort Groß=Lafferde im Hilbesheimischen ist bekannt.

22. Venerabilis Pater Dominus Hermannus Abbas in Berga.

Hermann, aus Bielefeld im Ravensbergischen gebürtig, seit 1449 ober 1450 Ubt bes St. Johannis:

Flosters Bergen vor Magdeburg, ging am 21. ober 22. Janr. 1478 in die Ewigkeit (v. Ledebur Allgemeines Archiv für die Gesch. des preußischen Staats. Bd. XI. Hft. III, 234; Meibaum III, 306, 311; Menschen II, 119; vgl. Bucelin II, 153; und die unzgedr. Todtenbücher von Liesborn und St. Moriz in Minden, letzteres mit dem Jahre 1448).

23. Theodoricus Brinchmann nostrae congregationis Abbas.

Dietrich III. Brinkmann, seit 1420 Abt des St. Michaelisklosters zu Hildesheim (Leibn. II, 402; Lauenstein I, 273.) dessen 1425 in einer Urztunde Erwähnung geschieht (Wolf Gesch. der v. Hardenberg I. Urk. 139.), starb am 23. Janr. 1448 (Leibn. II, 402.) oder 1449 (das. 801; Meibaum II, 523; Lauenstein I, 273.)

In Alperibach Dominus Alexius Abbas ibidem.

Wie wir oben (14. Jan.) gesehen haben, kommt Alexius als Abt bes im Würtembergischen auf dem Schwarzwalde gelegenen Klosters Alpirsbach bereits 1505 vor. Seiner Tage letter war ber 23. Jan. 1523 (Besold Docum. rediv. 297.).

24. Johannes Abbas in Hildesleve.

In dem unweit Magdeburg gelegenen St. Korenzkloster zu Hillersleben kommen als Vorsteher mehre (5) Übte mit Namen Johann vor. Unter dem hier eingezeichneten dürfte Johann III. Scherping zu verstehen sein, welcher 1442 zu der Abtswürde gelangte, und sein Leben bis auf das Jahr 1488 brachte (Walther Singularia Magdeburg. XII, 686; Behrends Neuhaldenslebensche Kreis: Chronik I, 306; II, 16; in welchen beiden Werken jedoch der 9. Febr. als Todestag angegeben wird, vielleicht durch einen Mißzgriff statt IX. Kl. Febr.). Der 24. Jan. sindet sich auch in anderen Todtenbüchern als der Tag des Ablezbens unsers Johanns (Menden II, 119; die unzgedruckten Sterbebücher von Liesborn, Marienmunzster und St. Moriz in Minden, letteres mit 1484; Schannat Vind. II, 17. mit 22. Jan.). Vgl. Bezricht vom Jahre 1840. S. 5.

Venerabilis Pater et Abbas in Ringelem.

Der Name des Abts von Ringelheim sehlt in dem leibnisischen Abdrucke; vermuthlich durch ein Berssehen des Abschreibers. Sollte nicht Johann zu ergänzen sein? Dieser war der zweite Abt nach der in diesem Kloster eingeführten burs feldschen Reformation, erscheint in den Jahren 1467, 1470 und 1473, und beschloßseine irdische Laufbahn vor dem Jahre 1485 (Leuckseld Ant. Bursseld. 212, 213.).

25. Johannes Abbas in Marienmonster.

Der Tobestag bieses Abts Johann aus dem, in der paderbornschen Diözese unweit Schwalenberg im Lippischen gelegenen, Benedictinerkloster Marienmünsster muß irrthümlich auf den 25. Jan. angesetzt worden sein, da von den Übten dieses Klosters ein Joshann nicht an diesem Tage starb. Sollte nicht VIII. Id. Jan. statt VIII. Kl. Febr. zu lesen sein? dann könnte der Abt Johann (IV.) Stockfisch gesmeint sein, dessen Ableben, zusolge des ungedruckten Tobtenbuchs jenes Klosters an diesem Tage, und nach

einer, aus dem Kloster selbst indirect vom Herrn Pastor Debicke empfangenen Notiz, sowie nach einer anderen, für deren Mittheilung ich dem Hrn. Criminaldirector Dr. Gehrken zu Paderborn, dankbar bin, im Jahre 1478 erfolgte.

26. Memoria M. Nicolai de Huxaria ac parentum suorum et omnium benefactorum suorum, pro quo datur ferto, annuatim agatur memoria.

Diesen Nikolaus aus Hörter zu ermitteln, ist mir nicht gelungen.

Hildewardus Episcopus.

Unter biesem Bischof ist ber gleichnamige halber= stäbtische nicht wohl zu verstehen; es burfte vielmehr berjenige fein, ber in Naumburg (Zeig) angetroffen mird. In bem Tobtenbuche bes luneburgifchen St. Michaelisklofters findet fich obiger Silbeward an bem= felben Tage eingeschrieben (Webefind Roten zu eini= gen Geschichtscheibern bes Mittelalters Sft. IX, 7.). Das Jahr feines Tobes wird verschieben angegeben. Nach Seffe (Sofers Zeitschrift fur Archiveunde, Di= plomatik und Geschichte Bb. I. Hft. I. S. 144. und Limmer (Geschichte bes Pleisnerlandes. I. 134, 148.) ware er bereits 1032 mit Tobe abgegangen, um welche Beit seiner noch in einer undatirten Urfunde gedacht wird (Falke 531.); nach Underen farb er Sabre 1038 (Paullini Acta Praesulum Numburg. p. 131. in bessen Syntagma) ober 1039 (Binterim Gefch. ber beutschen Concilien I, 331.). Silbewards Nachfolger Rabalus (Kathelo) habe ich zuerst 1040 2)

<sup>2)</sup> Ein Rabalus (Rathele, Cadalo, Cazo) wurde, nach

angetroffen (Pistor SS. Rer. Germ. ed. Struve. I, 1140.). Sollte nicht Hilbeward schon 1030

seines Vorgangers Burchards Beforderung zum Bischof von Halberstadt, vermuthlich zu Ende bes Jahres 1037 f. Un= terfangler. Als folden traf ich ihn am 10. Jul. (Origg. Guelf. I, 544.) und 29. Decbr. 1037 (baf. I, 338; Lu= nig Cod. Ital. dipl. III, 1464, Affo Storia della citta di Parma II, 34, 35. not. a.) und 16. April 1038 (Soff= mann Nova Collectio Scr. I., 170. unb Chronicon Gottwicense I, 257.), und ihm folgte vielleicht Eppo (Eberhard), ben ich am 28. Oct. 1038 als Unterfanzler (boch nicht etwa ad interim?) fungirend fand (v. Erath Cod. dipl. Qued-linb. 62.), wenn es nicht etwa Dietrich war, der schon am 1. Mai 1038 (v. Schultes hifter. Schriften I, 341.) und ferner vorkommt. — Obiger Kabalus foll von Geburt ein Mailander gewesen, bann Bischof von Naumburg (Beit) geworben, und im Jahre 1045 gestorben sein (Paullini Acta Praesulum Numburg. 131; Binterim I, 331; Appel Repert. b. Münzfunde I, 367; Mencken II, 12, 13. vgl. III, 1881; Limmer Gesch. bes Pleisnerlandes I, 148, 149; Pi= ftor I, 318, 1140; Leibn. III, 768; Schannat Hist. Fuld. Cod. Probat. 480; Affo Storia 1. c.; Defele I, 474. mit 1044 und ab Eccard Corp. I, 480. mit 1046). - Diefer Rabalus ist wohl zu unterscheiben von bem gleichnamigen Bi= schof von Parma, welcher aus Berona gebürtig und noch 1041 fimpler Diakon war (Affo II, 25. not. a. vgl. 50. u. Maf= fet Verona illustrata P. II. Libr. 2. p. 40.) Derfelbe wurde erst 1046 Bischof (baf. I, 273; II, 49, 51; Ugselli Italia sacra, ed. Romae II, 166. und ed. II, 211.), erscheint als solcher 1047 (Ugselli II, 166; Muratori Annali d' Italia. Vol. VI. P. I, 192.) und 1055 (Lünig Cod. Ital. dipl. I, 1527; Affo II, 64, 65.), und wurde am 28. Oct. 1061 ober 1062 unter bem Ramen Sonorius II. jum Gegenpabst erwählt (Ugselli II, 167; ed Romae. II, 212; Bon aventura Angeli Historia della citta di Parma [4. Parma 1591] p. 68; Muratori Ann. d'Italia VI. P. I., 255. vgl. 258, 260, 261; Selwig Beit= rechnung zu Erörterung ber Daten in Urfunden. 131; vgl. Menden I, 982.), und ftark etwa 1071 (Affo II, 91.), vermuthlich aber später, vielleicht gar erft 1078 (Baronius

gestorben sein. Wer sonst könnte ber im fulbisschen Tobtenregister unter biesem Jahre aufgeführte Bischof Hilbeward sein (Schannat Hist. Fuld. Cod. Probat. 479; Leibn. III, 767.)? Ober ist der Name Hilbeward etwa identisch mit Higo (Hizzo, Izzo, Hiza; vgl. I. Grimms deutsche Grammatik III, 690—693)? In diesem Falle mögte unter dem letztern der, nach den verschiedenen Angaben, am 30. Jan., 11. Febr. oder gar 25. März 1030 in die Ewigskeit hinübergegangene Hizzo, Bischof von Prag, zu verstehen sein (Mencken I, 2013; v. Echart

Annal. eccles. XI, 452; Allgem. Welthistorie. XLI, 1383 überdies, da sein Rachselger Eberhard erst 1079 zum Bischof von Parma erwählt sein soll vgl. Ugselli ed. Romae 213; Muratori Antiq. Italiae V., 472.). — Wenn inzwischen der Kanzler K. Heinrichs II., Namens Kadalus, welcher am 17 Jan. 1040 eine Urkunde seines Kaisers zu Augsburg untersertigt (Allgem. Welthistorie. XLI, 18; Muratori Antiq. Ital. VI, 217; dessen Annal. d'Ital. VI. P. I, 161), eine Person mit dem Bischof von Parma gewesen sein soll, dann muß dabei irgend ein Irrthum unterlausen sein. — Kadalus Vorgänger als Bischof von Parma, hieß

Rabalus Borgänger als Bischof von Parma, hieß Ugo (Hugo), ben ich 1027 (Ugselli ed. Venet. II, 163; Herrgott Geneal. Habsburgo-Austr. II, 109.), 1029 (Lünig Cod. Ital. dipl. IV, 1409.), 1034 (Affo II, 3. vgl. 16.), 1035 (Lünig Cod. IV, 1409.), 1036 (Ugselli II, 166.), 1040 und 1045 (Affo II, 47.) antraf und welcher 1046 mit Tode abging (Ugselli II, 166. od. ed. Romae II, 211.). Er soll auch schen 1025 und 1026 Arkunden unterzeichenen (Chron. Gottwicense. I, 257.).

Ist ber Name Kabalus etwa ibentisch mit Kadualus, Kadoalus (Kabwal, angelsächs. Ceabwalla), ber mir bereits in Urfunden aus den Jahren 723, 767, 774, 776, 777, 779, 781 u. 782 aufgestoßen ist (Zeuß Traditiones possessionesque Wizenburgenses. p. 252, 128, 78, 80, 120, 113, 98, 100, 101, 119, 92 vgl. 94 u. 96)?

Corp. I, 461; Freschot Insulae Pragensis Ornamenta; Pers Mon. V, 120; Webefind Noten X, 252.), der noch 1030 in einer Urfunde genannt steht (Boczek Cod. dipl. Moraviae I, 113.). — Un Helimward oder Helmward, Bischof von Minden, darf hierbei nicht gedacht werden, da dessen Heimgang am 14. Febr. 958 stattsand. Wgl. noch Dr. Förstemann, Neue Mittheilungen aus dem Gebiete histor. antiquar. Forschungen. Bd. V Hst. I. S. 67. und Bd. VI. Hst. II. S. 96.

Dns. Hinricus Abbas S. Mariae ad Martyres in Treberi.

Heinrich II. v. Blench wurde, nach der im Jahre 1447 erfolgten Abdankung seines Worgängers, Heinrichs I. Wolf, zum Abt des Klosters der h. Marie zu den Märtyrern in Trier erwählt, bewirkte, daß sich sein Kloster der burs seld schen Congregation anschloß 3), und gab am 26. Jan. 1477 seinen Geist auf (Brusch Chronologia Monasteriorum 291; Calmet Histoire de Lorraine III. prés. CXLII; Schannat Vind. II, 17; Bucelin II, 217, und das ungedr. Todtenbuch des mindenschen St. Morizklosters, vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 5.)

— Das unedirte Sterbebuch des Klosters Marien: münster hat unterm 27. Jan. die Worte: Henricus Abhas nostrae congregationis, und im Original soll sich die Kandbemerkung: huius loci — also Abt

<sup>3)</sup> Nach Bucelin I, 18. ware ber Beitritt bereits 1438 vor sich gegangen.

von Marienmünster — gefunden haben, welches burch die Einzeichnung: Hinricus abbas in swalenberge, unterm 26. Jan. in dem ungedruckten Necrologium des Klosters Liesborn Bestätigung erhält;
gleichwohl ist nicht bekannt, daß ein marienmün =
sterischer Ubt Heinrich am 26. oder 27. Jan. ge=
storben ist.

# 27. Uncwanus Archiepiscopus.

Unwan wurde 1013 Erzbischof von Bremen und am 27. Jan. 1030 durch den Tod von dieser Welt abberusen (Leibn. I, 494, 726; v. Echart Corp. I, 461; Meibaum II, 32, 73; Lindenbruch 28; Perh Mon. V, 97; Lappenberg Geschichtsquellen 148; v. Kleinforgen Kirchengesch. von Westphalen I, 530; Wedekind Noten IX, 7. mit 26. Jan.); Undere geben das Jahr 1029 an (Chronicon Alberti Abh. Stad. f. 117a; Mencken III, 781; Leibn. II, 745, aber 746 mit 1010; Staphorst Hamburg. Kirchengesch. Bd. I. Th. III, 530, 536; v. Klein: forgen I, 501; Lappenberg Geschichtsquellen 4; Ersch und Gruber Encyclopädie XII, 437; Buce: lin I, 52; und eine mir zugehörende handschriftliche Chronik von Bremen).

#### 30. Eillardus Abbas S. Godehardi.

Eilard, den Andere Eichard nennen, foll 1293 Abt des hildesheimischen St. Godehardsklosters geworden sein, (Lauenstein I, 283; Heineccius Scr. Rer. Germ. 137.), doch dürfte die Antrittszeit seiner Regierung erst in das letzte Viertel des Jahres

1302 fallen, wenn biejenige Urkunde feines Borgangers Silbebrand (vgl. 29. Mug.), welche vom 18. Jan. 1302 batirt ift (Euntel die altere Diozefe Bildesheim 416), wirklich in jene Zeit gehört. Eilard traf ich noch 1322 in einer Urkunde (Rindlingersche Band= schriften: Camml. Codices in Folio No VI, 48); in bemfelben Jahre murbe er eine Beute bes Todes (Lauenstein und Beineccius a. a. D.; nach Bucelin III, 78 ftarb er gar erft am 28. Jan. 1329).

#### 31. Conradus Abbas in Werdena.

Es mögte hierunter Ronrad I., Graf v. Glei: chen, zu verstehen fein, welcher 1454 zum Ubt des St. Ludgeriklostere ju Werben erhoben, aber erft 1460 eingeführt, und 1474 gezwungen murbe, feine Stelle niederzulegen, worauf er bann im Jahre 1477 bes Todes verblich (Sagittar Historia ber Grafschaft Gleichen, Zugabe; Dr. Förstemann, Neue Mittheilungen Bb. IV. Hft. II. S. 80; Appel Reperforium ber Mungfunde I, 507; Bucelin II, 321; aber Bellbach (Archiv fur die Geographie, Geschichte und Statistik der Grafschaft Gleichen) kennt ihn nicht, vgl. bagegen niefert Munfterische Urkunden= Sammlung. II, 101.). Rach Ballenstebt (Beiträge - jur Geschichte unfere Landes. II. Geschichte bes Rlofters Riddagshaufen S. 46.) hatte er noch 1483 gelebt. Ich traf ihn in Urkunden zulest 1465 (Kindlinger= sche Handschriften: Samml. XVI, 96) und 1468 (Dr. Forstemann Neue Mittheilungen Bb. IV. Sf. II. 81.). In bem ungebruckten Tobtenbuche bes paber.

bornschen Klosters Abbinghof sindet sich sein Name unterm 1. Febr. verzeichnet.

Konrad II. Kloidt aus Xanten, am 17. Upril 1601 erwählt, verschied am 6. Jun. 1614.

Hinricus Abbas in Cella Mariae.

Der Klöster bes Namens Marienzelle gibt es außerorbentlich viele. Un biejenigen, welche in Gub: beutschland, und namentlich im Ofterreichischen Baierischen liegen, ift hierbei nicht zu benken. Gin Berzeichniß berjenigen Klöster, welche zur bursfeld= fchen Union geherten (Leibn. II, 974; Leuckfeld Antigg. Bursfeld. 173; Bucelin I, 19.), führt uns biesem Rloster auf die Spur. Danach mare baffelbe bas im vormaligen Bisthume Lubeck gelegene Rlofter Marienzelle, welches auch Elwestorff genannt Dort ift mir ein solches nicht bekannt, und das Pfarrdorf Elversborf in der Altmark muß hier eben fo gut unberucksichtigt bleiben, wie Elbersborf am Kuldafluffe. Ich wurde eher vermuthen, bag bas zur meißenschen Diozese gehörige Rlofter Marien= zelle ober Altenzelle gemeint sei. Unter ber Bahl der Abte deffelben stoßen wir auf drei des Namens Beinrich, von benen I. im Jahre 1179 (v. Edhart Hist. geneal, princip. Saxon. 100; Menden II, 438), und II. im Jahre 1239 (baf. 100.) ftarben, und III. im Jahre 1288. angetroffen wird (Wilken Ticemannus. Cod. dipl. 72. und ein hiftor. Mfpt. über fachfische Geschichte auf ber Königl. Bibliothek gu Berlin, wovon ich eine nabere Bezeichnung zu machen

verabsäumt habe). — Einer bavon starb am 7. ober 13. Septbr. (Mencken II, 143; Bericht vom Jahre 1841. S. 8.) Sollte aber nicht, was mir am wahrscheinlichsten ist, bas Benedictiner St. Marienkloster zu Eilwardesdorf ober Elvesdorf in der ehemaligen halberstädtischen Diözese, auch Marienzell genannt und bei Querfurt gelegen, das obige Marienzell sein? Unter den Übten desselben habe ich zwar einen Heinrich bis jest weder in Urkunden noch sonst wo entdecken können. Oder ist an das Benedictiner St. Marienkloster in Cismar, lübeckischer Diözese zu denken? Abt Heinrich v. Brilow lebte darin 1290 (v. Westphalen Monum. ined. II, 2212; 3473) resignirte indessen vor 1296. Bgl. auch 4. Jul.

Das ungedruckte Necrologium von Abdinghof hat einen Abt Heinrich unterm 30. Januar.

## Februar.

1. Hinricus Pepersak nostrae congregationis Abbas, sepultus ante altare S. Godehardi MCCCC.

Heiner, war Anfangs (seit 1379) Abt des hildesheis mischen St. Godehards, dann des St. Michaeslistlosters, und starb, nach den verschiedenen Angaben, im Jahre 1418 (Leibn. II, 801. aber 410. mit 1404; Lauenstein I, 273), 1419 (das. 402, Buceslin III, 78.) ober 1431 (Meibaum II, 523; Heisneccius 137.).

# 394 XVI. Das Necrologium des hilbesheimischen

Ludolphus et Siffridus Abbates.

Da die Namen der Abteien, welchen diese beiden Übte vorstanden, nicht angegeben sind, so habe ich dies selben dis jest nicht ermitteln können; sie gehören sichers lich älterer Zeit an, vielleicht dem zwölften Jahrhundert.

Venerabilis Pater Dom. Bartoldus Abbas in Vraw.

Berthold war Abt von Urach an der fränkischen Saale, doch findet sich sein Todestag in anderen Sterbebüchern verschieden angegeben, und zwar, als am 17. Febr. (Mencken II, 122), 19. März (das. 125.) oder 12. März (ungedr. Todtenbuch von Liesborn) erfolgt. Die Todeszeit erfahren wir aus einer Einzeichnung in dem ungedruckten Necrologium des minzeichnung in dem ungedruckten Necrologium des minzeichnen Morizklosters, wonach er im Jahre 1478 verzschied. Seiner wird 1473 gedacht (Ussermann Episc. Wirceburg. 418.)

Dom. Nicolaus Schomaker Decretorum Doctor, Praepositus in Lüne et Canonicus Ecclesiae Hildenshemensis, qvi dedit monasterio nostro X. florenos Renenses.

Nicolaus Schomaker (Schumacher) wird in den Jahren 1493 bis 1505 als Probst des in der verdenschen Diözese gelegenen, zur hannoverschen Landzbrostei Lüneburg gehörigen, St. Bartholomäiklosters zu Lüne angetroffen (Pfcffinger Historie des Braunschw. Lüneb. Hauses II, 657. vgl. 638 u. 642.). Sein Tod erfolgte, nach der Inschrift auf seinem Leizchensteine, am 2. Febr. 1506 (bas. II, 657.).

2. Marqvardus Episcopus Hildenshemensis. Die unglückliche Schlacht bei Ebstorf am 2. Febr. 880, worin so manche Eble Sachsens ihr Leben einz büsten, setze auch demjenigen des hildesheimischen Bischofs Marquard ein Ziel (Leibn. I, 763; Brusch Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus Epitomes I, 199; vgl. Vaterl. Archiv des histor. Vereins, 1840. Heft I, 60.).

Venerabilis Pater Dominus Uldaricus Abbas in Bamberga.

Ulrich III. Saug wurde 1475 jum Ubt bes bam = bergifchen Benedictinerflofters Dichelsberg, auch Münchenberg, Mons Monachorum, genannt, erhoben, und verließ diese Welt am 2. Febr. 1485 (Uffer= mann Episc. Bamberg. 315., Brufch Chron. Monast. 327; Bucelin II, 236 mit 1483; Schan= nat Vind. II, 17; v. Lubewig Scr. Rer. Bamberg I, 921; Jaed Denkschrift für bas Jubelfest ber Buchbruckerkunst zu Bamberg am 24. Jun. 1840. S. 144; Landgraf bas Rlofter Michaelsberg Benedictiner= Orbens und bas Elisabethen : und Ratharinenspital zu Bamberg. S. 35; Pez Scr. Rer. Austriac. II, 200; und bie ungedr. Todtenbucher von Liesborn und Ma= rienmunfter, wogegen Menden II, 120 ben 3. Febr., bas ungebr. Necrologium bes minbenfchen Do= rizklostere aber ben 2. Febr. und das Jahr 1483 hat) vgl. Bericht vom Jahre 1840. G. 8.

3. Venerabilis Pater Dominus Johannes de Breda, Abbas Monasterii Beatae Mariae ad Martyres in Treviri.

151 151

# 396 XVI. Das Mecrologium bes hilbesheimischen

Nach bem Ableben Heinrichs II. v. Blench (vgl. 26. Jan.) gelangte Johann I. v. Breda zur Prälatur des Trierischen Klosters der h. Marie zu den Märtyrern, worin er am 3. Febr. 1492 sein Leben bes schloß (Brusch 291; Bucelin II, 217; Calmet III. préf. CLII; Schannat Vind. II, 17; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 9.).

Da sich in bem ungebruckten Necrologium bes minbenfchen Morizklosters als an diesem Tage und in demfelben Jahre in Marienmunster verstorben ein Johannes olim abbas eingeschrieben findet, so konnte dies die Bermuthung erwecken, als fei unfer Johann anfänglich Ubt in Marienmunfter gemefen, und habe fpater diese Stelle mit berjenigen in bem ge= bachten trierisch en Rloster vertauscht. Das Tobtenbuch von Marienmunfter kennt indeffen diefen Johann v. Breba nicht als einen Abt von Marienmunfter, und die vier Ubte, welche bort ben Bornamen Johann führten, hatten andere Hausnamen, starben auch in anderen Jahren, beshalb entsteht cher die Bermuthung, baß, wenn beibe Personen ibentisch fein mögten, unfer Johann vor feinem Ubleben feine Burde niebergelegt und fich in bas Rlofter Marienmunfter begeben habe. wo ihn der Tod in dem obenerwähnten Jahre über: raschte. Trierische Sistorifer werben vielleicht im Stanbe fein, bies weiter aufzuklaren.

Franco et Adalberius Abbates.

Franko war der zweite Ubt des in der münste: rischen Diözese gelegenen, den Heiligen Cosmus und Damian geweiheten, Benedictinerklosters Liesborn, gelangte Ende 1162 zu dieser Würde, und vertauschte das Zeitliche mit dem Ewigen am 3. Febr. 1178 (Kindlingersche Handschriften: Samml. XL, 91; LXXVI, 454; Witte Hist. Westphal. 758 und Bucelin II, 209. mit 2. Febr.; und die ungebr. Todtenbücher von Liesborn, Marienmünster und Willebassen im Paderbornschen). Zuerst traf ich ihn 1166 (Kindliger Gesch. der deutschen Hörigkeit. 240), zulest 1174 (dessen Handschriften.: Samml. XI, 17. u. XII, 128), und als verstorben erwähnt 1182 Wigands Archiv. Bd. VI. Hst. I, 178).

Diesen Abalbert habe ich noch nicht aussindig machen können; derjenige des hildesheimischen St. Michaelisklosters ist es ebenso wenig als der des stadeschen St. Marienklosters, welcher 1232 Ubt wurde, 1240 resignirte und am 9. Febr. nach 1260 starb; auch wohl nicht Albert, Abt des St. Jakobsklosters in Lüttich, welcher 1048 zu jener Würde gelangte, und 1066 heimging (Bucelins II, 194; Fisen Flores ecclesiae Leodiensis p. 328).

# 4. Arnoldus Abbas in medio lacu.

Unter der Zahl der Übte des an der Saar in der Erzdiözese von Trier gelegenen Benedictinerklosters Metloch (Mitlach, Mediolacum) habe ich zwei des Namens Arnold angetroffen, von denen dersenige, welcher im Jahre 1479 (Calmet III. prés. CLVII; Bucelin II, 232.) oder 1480 (ungedr. Necrologium des mindenschen Morizklosters) starb, nicht wohl gemeint sein kann, da dessen Sterbetag der 9. oder 13. September ist (Mencken II, 143. und die uns

gebr. Tobtenbücher von Marienmünster und Lies: born), obgleich dies zu vermuthen stände, da das Klosster im Jahre 1468 der bursfeldschen Union betrat (Leuckfeld Ant. Bursfeld. 114; Bucelin I, 19.). Es bleibt uns nun nichts anderes übrig, als denjenigen Urnold für den hier verzeichneten anzunehmen, dessen im Jahre 1310 gedacht wird, und dessen Lebensende vor 1324 fallen muß (Calmet III. prés. CLVII).

6. Hinricus Episcopus Hildenshemensis, pro qvo datur dimidia marea annuatim de bonis in Sarstede. agatur memoria.

Heinrich, Herzog von Braunschweig, als Bischof von Hildesheim der dritte des Namens, verschied am 6. Febr. 1362 (Leibn. II, 798; Lünig Teutsches Reichs: Archiv XIX, 538; Brusch Magni op. I, 210; Binterim I, 304; Beiträge zur Hilbesh. Gesch. II, 75) oder 1363 (Hannoversche gel. Unz. 1754. S. 636; Kindlinger XLIV, 196.)

Sarstedt liegt unweit Gleidingen in der Land: brostei Hildesheim.

Venerabilis Pater Dominus Johannes Abbas in Bursfeldia primus reformator et multorum aliorum monasteriorum.

Johann Dederoth, auch von Münden, vermuthlich als seiner Geburtsstadt (nicht Minden, wie Leuckfeld u. A. schreiben) genannt, vielleicht auch von Nordheim (Leibn II, 841 — 843), wurde am 21. Jul. 1430 zum Abt des Benedictinerklosters Elus bei Gandersheim erwählt (Harenberg Hist. eccles.,

Gandersh. 1613; Menden II, 43; Leuckfelb Ant. Bursf. 68; Leibn. II, 350), bald barauf insteffen (1433 oder 1436) in gleicher Eigenschaft nach Bursfelde verset, woselbst die Pest seinem thätigen Leben am 6. Febr. 1439 ein Ende machte (bas. 1614; Leibn. II, 351 und Introduct. 31, wo durch einen Drucksehler das Jahr 1436 angegeben worden ist; Schannat Vind. II, 17; Leuckseld Ant. Burss. 21; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 9.).

7. Bruno Episcopus.

Wenn biefer nicht Bruno, Bifchof von Min: den, welcher am 10. Febr. 1055 ober 1056 farb (Spangenberg Schamenburgifches Chronicon 10; v. Hontheim Prodromus hist. Trevir. 969; Bucelin I, 30) fein foll (vgl. Meyer u. Erharb Zeitschrift fur vaterl. Gesch. u. Alterthumskunde II, 11), bann mußte ich nicht, welcher Bischof biefes Da= mens gemeint fein konnte. Wgl. noch Dr. Bronnen= berg Vaterl. Archiv, Jahrg. 1840. Hf. I, 78; und bef. Dr. Förstemann Neue Mittheilungen Bb. V. Sf. I, 68, 69. - 3m Tobtenbuche bes hilbeshei: mifchen Sochstifts (Leibn. I, 763) finbet fich unterm 15. Febr. Bruno, Bifchof von Berona, ein= zeichnet (vgl. Baterländisches Urchiv 1840, 62), den ich zulest 1077 antraf (Bonelli Notizie istoricocritiche della Chiesa di Trento. Vol. II, pref. LXXV.), und ber vor 1080 gestorben sein muß, welcher hierbei zu berücksichtigen mare, und worüber sich etwas Näheres in den Werken, welche die Geschichte Berona's behandeln, als in Biancolini

Notizie storiche delle Chiese di Verona. 4 Bbe. 4. Verona 1749); bessen Serie cronologica dei vescovi e governatori di Verona (4. Verona 1760); Carli's Istoria della città di Verona (7 Bänbe. gr. 8. Verona 1769); Moscarbo's Historia di Verona. (4. Verona 1668); Massei's Verona illustrata. (4 Vol. Fol. Verona 1732); Zagata's Cronica di Verona; Girolamo bella Corte's Dell' Istorie della città di Verona. (3 Bbe. 4. Venezia 1744); u. A. und in Pincio's Cronica della città di Verona (Verona 1747) sinsen durste.

Das ungebruckte Tobtenbuch bes Damenstifts Effen hat unterm 14. Febr. einen Erzbischof Bruno. Sollte biefer nicht ber 1191 ermablte Bruno III., Graf von Altena, Erzbischof von Köln, fein, ber im Jahre 1193 vor bem 25. Novbr. (vgl. Lacomblet Urkundenbuch zur Gefch. bes Niederrheins I, 378) und nach dem 28. Jun. (daf. 377) resignirte, bann (23. April 1193?) Mond im Ciftergienferflofter Altenberg, im Rreife Muhlheim, wurde (Maibaum II, 15; in welchem Rloster er, nach v. Steinen Westphälische Gefch. I, 106, in bemfelben Jahre geftorben mare), und im Jahre 1196 (Rremer Akabemische Beitrage zur Gulich = und Bergischen Gesch. II. Stammtaf. zu S. 118) ober 1200 (Rinblinger XLIV, 135) ge= storben sein foll. Rach Le Mire (Miraei Opera diplom. I, 556) mare fein Sterbetag ber 23. Upril, und fande fich folchergestalt im Tobtenbuche von Cistera (Citeaux), waran ich jedoch zu zweifeln geneigt bin, ba weber Manrique in seinen Annales Cistercienses (5 Thle. Fol. Regensburg 1739) Th. IV, 442, noch Chrys. Henriquez in dem Menologium Cisterciense (Fol. Antverpiae 1630) p. 130, noch auch Le Mire selbst in seinen Fasti Belgici et Burgundici (8. Bruxellis 1622) p. 209 jenen Tag angeben.

8. Bodo de Oberge nostrae congregationis Abbas, sepultus in medio Chori S. Johannis versus occidentem.

Bodo v. Oberg, den ich auch 1378 angetroffen habe (Wolf Sesch. des Seschlechts der v. Hardenberg I. Urk. 106), wurde 1364 Abt des St. Michaeliszklosters zu Hildesheim, wohnte als solcher am 3. Sept. 1367 mit seinem Bischofe Gerhard, Edlen von dem Berge († 15. Nov. 1398), der Schlacht bei Dinklar bei (vgl. Westphälische Provinzial Blätter. Bd. II. H. H. Welches die vom Hrn. Drosten W. v. Hosdenberg und mir herausgegebenen Regesta nobilium dominorum de Monte seu de Scalkesberge enthält, S. 116, 208), und gab, von Feindes Schwert durchs bohrt, unweit Marienburg am 8. Febr. 1380 seinen Seist auf (Leibn. II, 401, 800; Meibaum II, 522; Lauenstein I, 272.)

9. Lippoldus Abbas Monasterii S. Godehardi primus in reformatione.

Lippold v. Stemme, seit dem 9. Febr. 1465 Abt des hildesheimischen St. Godehardsklo: sters, stieg am 9. Febr. 1473 zu Grabe (Heineccii Antiq. Goslar. 137; Lauenstein I, 283; Buce: lin III, 79; Schannat Vind. II, 17, mit 10. Febr.; bas ungebr. Todtenbuch bes mindenschen Morisklosters; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 10).

Walterus Abbas S. Godehardi nostrae congregationis frater.

Zwei Übte des Namens Walther kommen unter den Vorstehern des hildesheimischen St. Godeshardsklosters vor, von denen I. im Jahre 1329 mit Tode abgegangen sein soll (Heineccius 137; Lauenstein I, 283), obgleich ich denselben noch in einer Urkunde aus dem Jahre 1332 antras (Beitr. zur Hildesh. Gesch. I, 239); II. aber, einer v. Wetsberge, starb 1346 (Heineccius 137) 1348 (Lauensstein I, 283) oder 1354 (Bucelin III, 79.). Hier ist Walther I. gemeint, der nach Bucelin (III, 78) am 10. Febr. 1339 in die Ewiskeit ging.

10. Johannes Abbas in Brema.

Ein vollständiges Berzeichnis der Übte des im Jahre 1138 gestisteten St. Paulsklosters in Bre: men, welches unter dem obigen zu verstehen ist, kenne ich nicht; gleichwohl dürste sich ein solches vielleicht in einer der zahlreichen Schriften J. Ph. Cassel's, die mir nicht zur Hand sind, sinden. Dasjenige, welches ich mir selbst, größtentheils nach Urkunden entworfen habe, ist noch sehr lückenhaft; bessen ungeachtet kommen darin drei Übte des Namens Johann vor, von denen Jo: hann III. v. Wiedenbrück, welcher vorher Propst des Klosters zu Osterholz war, und am 21. Dechr. 1551 mit Tode abging (Vogt Monum. med. Brem. II, 320), nicht gemeint sein kann. Johann I. traf ich 1331 (Pratje die Herzogthümer Bremen und

Berben. IV, 93) und 1336 (Lunig XXI, 956), und Johann II. v. Bolne, welcher fpater resignirte, um 1390 (Wogt II, 315, 327). Db einer von biefen Beiben ber in Frage Stehende ift, vermag ich nicht zu entscheiben.

Dominus Borchardus Abbas prope Nuenborch. Ein Berzeichnis der Ubte von Munchen = Nien = burg an der Gaale im Fürstenthum Unhalt findet sich zwar in Beckmanns Historie von Unhalt (Th. III. Buch IV. Kap. II. S. 449 ff.) und in Krausens Fort: febung ber Bertramschen Geschichte bes Saufes unb Fürstenthums Unhalt (Th. II. S. 221 ff.); doch ist baffelbe keinesweges vollständig oder fehlerfrei zu nennen. Obiger Burchard wird nicht barin angetroffen, auch kann berfelbe nicht wohl nach ber Zeit Ubt gewesen fein, als sich das Kloster in die bursfeldsche Union bege= ben hat (1456), und an einen Fehler ftatt Bernhard ift nicht zu benten, fonst konnte Bernhard v. Dien : hufen ober v. Borkelo gemeint fein, welcher etwa 1526 zu diefer Würde gelangte, und in den Jahren 1537, 1541 und 1556 angeführt steht (Leuckfeld über bas Kloster Gottesgnade 113; Kraufens Forts. II, 222.). Übrigens hat bas ungebruckte Tobtenbuch bes Rloftere Liesborn einen Ubt Burchard unterm 9. Marz, ba aber bas pegauische einen Borckardus ad S. Georg. prope Nuenborg unterm ablas 11. Febr. hat (Menden II, 121.), so muffen wir ihn unter ben Ubten bes Georgenflofters bei Raum: burg suchen, wo wir ihn auch antreffen. Es war bort ber fünfte Ubt, kam nach bem Jahre 1126 jur Regis (Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

431 1/4

rung, erscheint 1130 (v. Falckenstein Thüring. Chronik. II, 1332; Thuringia sacra 687), und starb noch
vor dem Jahre 1140. Das Necrologium des Peters:
klosters zu Erfurt (Schannat Vind. II, 17.) hat
am 10. Febr. Burchardus Abbas nostrae Congregationis, welcher der erfurtsche Abt gleiches Namens
sein wird, der 1121 oder 1123 in Lorsch verschied
(vgl. Bericht S. 10.). Im lorsch er Necrologium steht
übrigens sein Name nicht eingetragen.

11. Thethardus Episcopus.

Dethard, Bischof von Denabrück, segnete das Zeitliche am 11, Febr. 1137 (vgl. Vaterl. Archiv 1835. S. 285 und 1840 S. 61; und ein altes osnabr. Nescrolegium).

Ludolpus Abbas in Flechtorp.

Dieser Abt Ludolf aus bem, im Waldeckschen gelegenen, zur paderbornschen Diözese gehörigen, im Jahre 1401 gestisteten, und im Jahre 1469 in die bursfeldsche Union getretenen, Klosters Flechborf muß spätestens 1457, in welchem Jahre sein Nachfolger Hermann erwählt wurde (Kindlinger Cod. in Folio Ner VI. p. 4), abgedankt haben. Sein Familienname war Ratgeue (Rathgeber?); übrigens war er noch 1472 am Leben (bas. 6.).

Reuerendus et eruditus vir Dominus Michael Fabri Scholasticus S. Andreae ac benefactor nostri Monasterii. Anno 80.

Diesen Michael Fabri, welcher Scholaster in ber hildesheimischen Kanonie St. Undreg war, und wohl im Jahre 1480 nicht aber in seinem achzig: sten Lebensjahre, mit Tode abging, habe ich nicht ant treffen können (vgl. Lauenstein I, 253—258.).

12. Rembertus Episcopus Hildeneshemensis Secundus.

Rembert, Bischof von Hilbesheim, entschlum= merte wohl am 22. Febr. 845. Bgl. Baterl. Archiv 1840. 61.

Un demselben Tage im Jahre 1568 verschied der paderbornsche Bischof Rembert v. Kerffenbruch.

#### 15. Dominus Johannes Abbas in Polavia.

Der Name Polavia ist fehlerhaft; sicherlich ist bas an der Elster bei Naumburg und Zeitz gelegene St. Marienkloster zu Bosau gemeint, welches 1467 in die bursseldsche Union trat (Pistor I, 1250; Leuck: feld Ant. Bursseld. 125; Mencken II, 49; Buzcelin I, 19.). Unter obigem Johann dürste dann Johann II. aus Born zu verstehen sein, welcher 1463 die Zügel der geistlichen Regirung übernahm, dieselben jedoch schon 1466 in die Hände seines Nachsolgers überzgeben mußte, und 1474 (das. I, 1250; Schöttgen und Krysig Diplom. II, 469 oder 1477; Thuring. sacra 650, 667) verstarb.

#### 17. Rothbertus Abbas.

Hausen, Abt von Corvei (Robert I. kann es nicht sein), welcher 1336 oder 1337 (nicht 1333, weil berz selbe noch später in Urkunden angetroffen wird) mit Tode abging (Kindlinger LXXII, 369) zu vers

stehen? Ich traf ihn zulest in einer ungebruckten Urfunde vom 19. Mart 1335 (Repertorium bes Corveii= schen Archivs. Supplementband No 26) und 1336 (Repert. ber bas Schloß Rogenlenberg betreffenben Urkungen No 1. und 49; vgl. Kindlinger Cod. in Folio Ne VI, 119). Er foll sogar noch 1339 vorkommen (Ringlinger LXXII, 18), boch wird dies irrig fein, da ich seinen Nachfolger Dietrich I. v. Dalwich bereits 1337 fand (Lunig XVIII, 105.). Dber ift Robert, Ubt von Bischofsberg (Johannisberg) im Rheingau, gemeint, welcher um 1313 erwählt murbe (Schannat Vind. I, 156, beffen Dioecesis Fuldensis 116), 1316 in einer ungedruckten Urkunde erscheint (Rinb: linger CXXXIII, 17, 21.) und vor 1358 starb? Much Robert, Ubt von Sunsburg bei Halberstadt, erwählt 1198, starb 1214, doch traf ich benselben bereits 1197 und zulest 1214, ist nicht ganz unbeachtet zu laffen. Robert, (Ruprecht) Graf von Birne= burg, Abt von Prum unweit Trier, welcher 1507 (Calmet III. pref. CLXXXIV) ober 1513 (Schan = nat's Eiflia illustr. überf. von Barfch I. Abth. II. Jab. XXXVII. a. Bucelin II, 262; vgl. Geb: harbi Benealogische Befch. ber erblichen beutschen Reichs= stände I, 672) starb, oder berjenige bes erfurtschen Petereklostere, fowie die gleichnamigen Übte von Glab = bach, Birfau, Rheinau, Riddagshaufen ober vom Kloster St. Marien zu ben Märtyrern in Trier, ober Robert, Abt von Deut bei Köln find mahr= scheinlich nicht gemeint. Robert, feit 1076 Ubt bes St. Jacobikloffers in Luttich, verließ diese Welt am

14. Jan. (XIX Kl. Febr.) 1096 (Bucelin II, 194) ober 1095 (Fisen Flores eccl. Leod. p. 328.).

Dominus Adam Abbas ad S. Martinum in Colonia.

Abari Meyer aus Eschweiler stand seit 1454 dem St. Martinsklosser zu Köln während eines Zeitzaums von 44 Jahren als Abt vor, und wurde endlich am 17. Febr. 1499 zu einem bessern Leben abberusen (Brusch 438; Bucelin II, 221; vgl. Stangesol 207, und das ungedruckte Todtenbuch von Liesborn, wogegen bei Mencken II, 25. der 19. März als Sterzbetag angegeben ist. Angeführt fand ich obigen Abam 1464 (Günther Cod. dipl. Rheno-Mosell. IV, 577), 1474 und 1477 (Dr. Förstemann Neue Mitztheilungen IV. Het. II, 83).

18. Johannes Abbas.

Im pegauischen Tobtenbuche steht unterm 20. Febr. ein Dns Johannes abbas in Hildesleue (Menschen II, 122, vgl. auch oben unterm 24. Jan.), und in dem ungedruckten ließbornschen an demselben Tage: Dns (Joannes) abbas in Amersleue, dagegen in einer anderen Abschrift bloß Johannes (Kindlinger LXXVI, 443) verzeichnet. Dieser könnte Johann IV., Abt von Hillersleben bei Magdeburg sein, welcher 1525 zur Prälatur gelangte, aber 1556 abbankte (Behrends Neuhaldensleb. Kreis: Chronik II, 18), denn unter der Zahl der Übte des ebenfalls bei Magdeburg gelegenen, ehemaligen Benedictinerklosters zu Groß: Ammensleben ist mir ein Johann nicht vorgekommen (vgl. v. Ledebur Allg. Archiv Bb. XI. Hst. III,

# 408 XVI. Das Recrologium bes hilbesheimischen

231 ff.). Un Habmersleben 1) kann nicht gedacht werden, da dies Kloster durch Propske und Übtissinnen regirt wurde; auch Hamersleben wurde durch Probske regirt.

#### Hinricus Abbas S. Godehardi.

Hierunter wird wohl Heinrich IV. aus Wol:
torf, welcher erst Abt des St. Michaelisklosters
war, und später seit 1461 dieselbe Würde im St. Go:
dehardskloster zu Hildesheim bekleidete, aber 1465
von dieser Welt Abschied nahm (Heineccius 137;
Lauenstein I, 283; Bucelin III, 81 mit 1. Febr.)
zu verstehen sein.

#### 19. Dominus Thomas Abbas in Cismaria.

Es möchte dieser Abt berjenige Thomas kunow sein, welchen ich in den Jahren 1438 (v. Westphalen Mon. inedita II, 452; Lünig XVII, 452) 1441 (v. Westphalen Mon. inedita IV, 3451) und 1447 (das. 3454) als Abt des ehemals in der lübe Eismar, welches bereits 1436 zur bursfeldschen Congregation gehörte, angetroffen habe, und der vor dem Jahre 1449 (vgl. 27. Febr.) mit Tode abgegangen sein muß, da mir ein anderer desselben Namens nicht aufgestoßen ist. Ubrigens hat ihn das pegauische Necrologium unterm

<sup>4)</sup> Die Mittheilung bes ungebr. Necrologiums bes Klosters Hab mersleben verdanke ich dem Hrn. Oberdomprediger Dr. Chr. Friedr. Bernh. Augustin zu Halberstadt, und statte Demselben bafür hierdurch meinen öffentlichen Dank ab.

24. April (Mencken II, 129.). Einer gütigen Mittheilung des Herrn Archivars Dr. Lappenberg in Hamburg zufolge, wurde Thomas bereits 1436 ansgetroffen.

# 23. Willegisus Archiepiscopus.

Willigis, Erzbischof von Mainz, verschied am 23. Febr. 1011 (v. Echart Comment. I, 811; Leibn. I, 723, 763, 852; III, 766; Schannat Vind. I, 2; Mencken III, 192; Pistor I, 272, 316; Freher I, 344; Dr. Wigands Archiv V. H. I, 16; Pers Mon. V, 5, mit 1010, 80, 93, 118, 124, 144; Soannis Rer. Mogunt. I, 456, 458; Schunk Beitr. zur Mainzer Gesch. Bb. II. Hft. II, S. 226; Bucelin I, 2. mit 1001; vgl. Baterl. Archiv 1840. S. 62.).

### 24. Bartolomaeus Abbas in Nüenborch.

Diesen Bartholomäus habe ich weder unter den Übten von München=Nienburg (vgl. 10. Febr.) noch unter denen des Georgenklosters zu Naum= burg aussindig machen können.

#### 24. Meinwardus Abbas.

Dieser Meinward, ober Meginward, welcher auch im Necrologium des lüneburgischen St. Mischaelisklosters eingeschrieben steht (Wedekind Noten IX, 15.), war der, aus dem Kloster Bergen bei Magdeburg durch den Bischof Brund (vgl. oben 7. Febr.) im Jahre 1042 berufene, erste Abt des ehes maligen, auf dem Werder vor Minden gelegenen, St. Morisklosters. Denselben Todestag zeigt uns

# 410 XVI. Das Recrologium des hildesheimischen

bas ungebruckte Sterbebuch des Klosters, indem sich barin die Worte sinden: G, V Kal. Mart. & Meinwardus abb. nr. congr. Da die vorhandenen Urkunden dieses Klosters, von denen ich den größeren Theil in selbstgenommenen Abschriften besitze, nicht mehr die in das eilste Jahrhundert hinaufreichen, so hat das Sterbejahr nicht ermittelt werden können. Sollte es vielleicht das Jahr 1071 sein? In demselben starb wenigstens ein Abt dieses Namens, den ich sonst nicht nachzuweisen im Stande din (Würdtwein Subsidia diplom. XII, 332; Archiv der Gesellsch. für ältere deutsche Gesch. III. H. 1, 25; vgl. Vaterl. Archiv. 1840. S. 70 und unter 24. April).

# Reynhardus Episcopus.

Reinhard oder Reinward, Bischof von Minsten, ging am 25. Febr. 1089 aus dieser Welt. (Leibn. I, 763; II, 173 mit 1084; Eulemann Mind. Gesch. I, 28; Bucelin I, 30; vgl. Baterl. Archiv 1840 I, 63), und wird hier zu verstehen sein, denn ich kann mir nicht wohl benken, daß hierunter Reinward, Bisschof von Trient, gemeint sein sollte, welcher am 26. Febr., vielleicht im Jahre 996, gestorben sein soll (vgl. meine Bemerkungen in Dr. Förstemann's Neuen Mittheilungen VI. Hst. I, 85, 86 zum 16. April und Pincio's Annali overo Croniche di Trento. Fol. Trento 1648. p. 62 Libr. IV.), noch Reinshard, Bischof von Halberstadt, bessen Todestag von Einigen, wiewohl irrthumlich, auf den 27. Febr. angesett wird (vgl. 2. März).

Venerabilis Pater Dominus Martinus Abbas in Swartzagh.

Martin wurde, nach bem am 29. Septhr. 1466 erfolgten Hinscheiden seines Vorgängers Eckard, zum Abt des im Würtembergischen, am Main gelegenen, Benedictinerklosters Schwarzach erwählt, und legte, nach achtundzwanzigiährigem Wirken, am 25. Febr. 1494 sein Haupt zur Ruhe (Brusch Chron. 529; Ussermann Episc. Wirceburg. 299 vgl. 297 mit VKl. Apr.; Schannat Vind. II, 18, und die unes dirten Tobtenbücher von Liesborn und Mariensmünster, dagegen Mencken II, 126 mit 28. März, welche Notiz sich im liesborner Necrologium wiedersholt; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 12).

# 27. Gerhardus Abbas in Cismaria.

Drei mit Namen Gerhard sind mir unter den Abten des Marienklosters zu Eismar aufgestoßen, von benen ich Gerhard II. v. Bruzeviße in Urkunden aus den Jahren 1449 (v. Westphalen Mon. ined. IV, 3474) und 1454 (bas. 3455—57) fand. Dersselbe wurde nach dem Jahre 1447 Abt (vgl. 19. Febr.) und entschlief vor dem Jahre 1460. Gerhard III. wurde nach dem Jahre 1461 zum Abt befördert, ersscheint 1465 (das. 3474), 1366 (das. 3462) 1468 (Falck III, 119) und 1471 (v. Westphalen IV, 3467), wenn die letzteren Jahrszahlen nicht etwa unsrichtig sind, da er vor dem Jahre 1467 das Zeitliche gesegnet haben soll (das. 3464 und 3466). Welcher von diesen Beiben der hier in Frage stehende Gerhard

# 412 XVI. Das Necrologium bes hilbesheimischen

sei, bleibt ber Ermittelung Anderer anheimgestellt. Un Gerhard I. ist nicht zu benken, da dieser dem Kloster zu einer Zeit vorstand, wo dasselbe in Lübeck als St. Johanniskloster bestand, berselbe auch einmal als Beraard vorkommt (vgl. Lünig XVII, 297; Michelssen urkundensammlung zur Schleswig-Holstein-Lauen: burgischen Geschichte I, 20).

28. Ernestus nostrae Congr. Abbas sepultus ante altare S. Bernwardi.

Ernst, Abt des hildesheimischen St. Die chaelisklosters, soll im Jahre 1297 das Zeitliche gesegnet haben (Leibn. II, 407, 796; Meibaum II, 521), doch ist dies nicht wohl möglich, da ich noch eine Urkunde vom 11. Jul. 1297 kenne, worin sein Name unter den Zeugen verzeichnet steht (Lüngel die ältere Diözese Hildesheim 413); es wird daher die Nachricht, daß er im Jahre 1317 verblichen sei (Lauenstein I, 272), mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Venerabilis Pater Dominus Theodoricus Abbas in Reynhausen.

Dietrich Fuchs, Magister ber freien Künste, war Abt des St. Christophsklosters in Reinhausen, mainzischer Erzdiözese, und starb, zufolge der Notiz in dem ungedruckten Todtenbuche des mindenschen Mozrizklosters, am 28. Febr. 1477. Auch andere Necrozlogien haben seinen Tod an diesem Tage angemerkt (Schannat Vind. II, 18; das unedirte Todtenbuch von Liesborn). Nach einer andern Nachricht fällt sein Tod in das Jahr 1515 (Leuckfeld Ant. Burst.

130). Übrigens steht sein Name unterm 1. Marz wies derholt. Wgl. Bericht S. 13.

### März.

### 2. Reynardus Episcopus.

Reinhard, Bischof von Halberstabt; beschloß sein Leben im Jahre 1123 (Schat Chronic. Halberst. 52. Anm. 2. mit 1122; Wedekind Noten IV. 365 mit 27. Febr.; so auch Stenzel Gesch. Deutschlands unter ben fränkischen Kaisern II, 336; Calles Annal. Eccles. VI, 245; v. Bennigsen I. Abth. IV, 356 mit 1122; Pauli Gesch. des Preußischen Staats VI, 20; Abel Stiffts: Stadt: und Land: Chronik von Halberstadt 87, 105; Leuckseld Ant. Halberst. 610 mit 1122; so auch Brusch Magni Op. I, 226; Bucelin I, 21 und Niemann Gesch. Halberstadts I, 220; vgl. Vaterl. Archiv 1840. 63).

### 3. Druthmarus Abbas.

Der corveiische Abt dieses Namens, bessen Translation im Jahre 1100 stattsand (Pers Mon. V, 7; Wigand's Archiv V. Hst. I, 21), ist es nicht, da dieser am 15. Febr. 1046 mit Tode abging (das. V, 6; Wigand's Archiv V. Hst. I, 18; v. Echart Corp. I, 481; Pistor I, 318; Schannat Vind. I, 27; Webekind Noten X, 289; Meibaum I, 756; Leben der Väter XI, 107; Kindlinger LXXII, 361; CI, 143; Leibn. II, 304; Paullini Synt. 386; v. Kleinsorgen I, 280; Bucelin II, 165. als Diethmar).

# 414 XVI. Das Necrologium bes hilbesheimischen

#### 5. Borchardus Abbas.

Sochst mahrscheinlich ift hierunter Burchard, ber fechste Abt von Liesborn, welcher am 2. April 1222 au diefer Burde gelangte, nach einer Regirungszeit von fast 18 Jahren berfelben entfagte, und am 5. Dars 1240 bas Zeitliche fegnete (Witte Hist, Westphal. 761; Bucelin II, 209; Rinblinger XL, 91; LXXVI, 454; Schannat Vind. I, 28; und bie ungebr. Mecrologien von Liesborn und St. Morig in Minben, wogegen sich fein Name in bem ungebr. bes ehemaligen paberbornichen Frauleinstifts Deerfe unterm 8. Marg finbet), ju verstehen, benn Burcharb, der fünfte Ubt des St. Jakobsklostere in Mainz und ber erfte besjenigen von Difibobenberg foll zwar, nach einigen Nachrichten, am 5. Marz 1113 biefe Welt verlaffen haben (Piftor I, 670; v. Trit: tenheim I, 454; Widder IV, 135), wird aber wohl erst am 5. Septbr. 1119 hinübergeschlummert fein (Joannis Rer. Mog. II, 806; vgl. Remling Urkundliche Gesch. der ehemaligen Abteien und Klöster im jetigen Rheinbaiern I, 25), wenn nicht etwa rich= tiger 1118 ober gar 1117 zu fegen fein mochte, ba Burchard's beide Nachfolger, der Ubt Werenbold vom St. Jakobsklofter und Abelhun von Difi: bobenberg, zusammen bereits in einer Urkunde vom 30. Upril 1118 unter ben Zeugen aufgeführt stehen (Joannis Tabularum litterarumque veterum Spicilegium p. 96; v. Guben Cod. dipl. I, 45; Bob= mann Rheingauifche Alterthumer I, 121; Remling I, 26). Eine Urfunde vom Jahre 1122, worin biefer

Burchard vorkommt, (Kindlinger CXXXI, 74), wird einer früheren Zeit angehören müssen. Nach Buscelin (II, 197) siele gar sein Tod auf den 5. Dechr. 1119. — Übrigens hat das Necrologium des bambers gischen St. Michelsklosters an diesem Tage einen Laienbruder Namens Burchard verzeichnet (Schannat

7. Thidericus et Hennericus Abbates.

Vind. II, 50).

Diesen Abt Dietrich habe ich noch nicht sestentich I, stellen können; Heinrich bürfte vielleicht Heinrich I, Graf v. Wildenberg, Abt von Werden, sein, welcher 1288 zu dieser Würde gelangte, und am 7. März 1310 starb (Teschenmacher Ann. Cliviae etc. 251; Dr. Förstemann Neue Mittheilungen II. Het. III, 501; Bucelin II, 319; und ein handschriftliches Verzeichnis der Äbte von Werden im Besise des Hrn. Vibliothekars Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel, welches mir derselbe bereitwilligst anvertraute, und wozstu ich demselben hierdurch öffentlich meinen Dank abzstatte.

8. Chelinus Episcopus Hildeshemensis XVII.

Uzelin, wie der Name heißen muß, war anfäng: lich königl. Kapellan, wurde 1044 Bischof von Hilz besheim, und starb am 8. März 1054 (Leibn. I, 731, 852, II, 789; Bucelin I, 18; Lünig XIX, 537; Brusch Magni Op. I, 202; v. Echart Corp. I, 486; Pistor I, 320; Wedekind Moten VIII, 387; IX, 252; Öfele Rer. Boicar. Scr. I, 476; dagegen mit dem Jahre 1053: Leibn. II, 153; III, 768; Würdtwein XII, 829; Dr. Förstemann

## 416 XVI. Das Necrologium des hildesheimischen

Meue Mittheilungen II. Hft. II, 23. mit 7. Marz, und Mon. Boica XIII, 477 mit 9. Marz.).

#### 10. Wenzo Abbas.

Nach Franko's im Jahre 1178 erfolgtem Hinscheiden (vgl. 3. Febr.), wurde Wenzo Abt des Klosters Liesborn, woselbst er 12 Jahre hindurch wirkte und am 8. April 1190 sein müdes Haupt zur Ruhe legte (Niesert Münsterische Urkundensamml. IV, 155; Kindlinger XL, 91; LXXVI, 454; Witte Hist. Westph. 759; Bucelin II, 209; und das ungedr. Todtenbuch von Liesborn). Da mir ein anderer Wenzo nicht bekannt ist, so vermuthe ich, daß sich beim Einzeichnen des Todestages ein Irrthum eingeschlichen hat, und daß VI. Id. April. statt VI Id. Mart. hat geschrieben werden sollen. Im übrigen tras ich obigen Wenzo noch 1189 (Kindlinger Münsterische Beiträge III, 93.).

Molfgang I. Prechtlin aus Leipzig gelangte 1502 zur Würde eines Abts in dem bamberga. Rloster Michelsberg, wurde aber schon am 12. März 1505 durch den Tod von seiner Stelle abberusen (Ussermann Episc. Bamberg. 315; Brusch Chronol. 328; v. Ludewig Scr. Bamb. I. 924; Bu: celin II, 236; wogegen die durch den Druck noch nicht bekannt gemachten Sterbebücher von Liesborn und Marienmunster, wie hier, den 10. März anz setzen). Anderen Nachrichten zusolge wurde er erst am 25. Mai 1505 ein Raub des Todes (Jaeck Denk:

St. Michaelisklosters Benedictiner : Orbens. 417

schrift. 144; Land graf bas Kloster Michaelsberg. S. 36.).

11. Venerabilis Pater et Dominus Benedictus Abbas in Monchenroden.

Das Ableben Benedifts, Abts des im Coburs gischen gelegenen, zur würzburgischen Diözese gehörisgen, Benedictinerklosters Mönchroben oder Mönchrot ereignete sich am 11. März 1494, zufolge der Einzeichenung in dem ungedruckten Todtenbuche des mindensschen Morizklosters. Den 9. März gibt das Sterbebuch des erfurthschen Petersklosters (Schannat Vind. II, 18), das pegauische dagegen den 23. März (Mencken II, 125), aber die ungedruckten von Liessborn und Marienmünster haben, wie hier, den 11. März. Seiner wird noch im Jahre 1493 gedacht (Ussermann Episc. Wirceb. 423; vgl. Eruse Annal. Svevici II, 343, wo sein Name sehlt.). Bgl. Bericht S. 13.

In dem ungedruckten Necrologium des paderborns schen Klosters Ubdinghof sindet sich an diesem Tage ein Benedikt, Abt des hessischen Klosters Gronau, welches 1490 sich der burskelbschen Union beigesellte.

12. Hinricus Abbas in Ringelen.

Wgl. 5. Januar.

Ein Heinrich erscheint um 1263 als Abt von Ringelheim (Lauenstein II, 241.); ein anderer 1298 (Runze, bas Kloster Hamersleben. S. 19.), muß aber vor 1307 gestorben sein; Heinrich v. Gusstede kommt 1390 (Leuckfeld Ant. Burss. 212; Lauenstein II, 241), ein anderer 1428 (vgl. 5. Jan.);

und endlich einer 1521 und 1527 (bas. 213; Lauen=
stein II, 242) vor, den indeß der Tod vor dem
Jahre 1529 abrief; später lebende können hier nicht
berücksichtigt werden. Es bleibt unentschieden, welcher
von den obengenannten hier zu verstehen sei.

13. Judith Abbatissa in Ringelen, soror beati Bernwardi episcopi.

Bis zum Jahre 1151 bestand in Ringelheim ein Nonnenkloster, welches dann durch Mönche Benedictiner: Ordens besetht wurde. Bon den Übtissinnen sind nur einige dem Namen nach bekannt (vgl. Leibn. I, 766 und Vaterl. Archiv. 1840. 97). Bernward war seit dem 15. Jan. 993 Bischof von Hildesheim (Jahrbücher des Deutschen Reichs, herausgegeben von Ranke II. Hst. II, 79), entschlief aber am 22. Nov. 1022 (vgl. Vaterl. Archiv. 1840. I, 56). Judith, Bernwards Schwester, soll am 13. März 1000 in die Ewigkeit gegangen sein (Kras, der Dom zu Hilbes: heim III, 3).

14. Bartoldus Episcopus Hildeneshemensis XIX. hic dedit triginta solidos annuatim.

Berthold I, Bischof von Hildesheim, starb am 14. März 1130 (Brusch Magni Op. I, 209; Lünig XIX, 537; Bucelin I, 18; v. Echart Corp. I, 663; vgl. Meyer u. Erhard Zeitschr. II, 24. u. Vaterl. Archiv. 1840. 64).

18. Warmundus' Abbas.

Sollte hierunter nicht der gleichnamige Abt des St. Blasisstifts zu Nordheim zu verstehen sein, den ich

1117 (Origg. Guelf. IV, 535) und 1141 (baf. IV, 526; Harenberg 708; Mencken III, 1233) in Urkunden genannt sinde, der aber vor dem Jahre 1144 zu einem bessern Leben übergegangen sein muß? An Warmund, Abt von Pforte, der 1190 vorkommt (Schöttgen und Krensig Diplom. II, 436; von Ludewig Reliq. MSS. IX, 667; Pistor I, 1159; Schöttgen Opuscula. 257 und Original: Urkunde des merseburgischen Domkapitels), wird hierbei nicht zu densken sein, da letzteres ein Cisterzienserkloster war.

Bernhardus Abbas in Steyna.

Dieser Bernhard war nicht Abt in dem am Rheine unweit Schashausen gelegenen St. Georgsklosster in Steine, sondern in dem bei Nörten an der Leine zu suchenden Marienkloster dieses Namens, Beznedictiner: Ordens. Wir besitzen vom verstorbenen Kannonikus Johann Wolf eine Geschichte des ehemaligen Klosters Steine (gr. 8. Göttingen 1800). Danach (S. 67) kam Bernhard nach dem Jahre 1506 zur Prälatur, war bestimmt im Jahre 1521 Abt, und lebte bis 1545. Derselbe Todestag sindet sich im ungedruckten Necrologium von Marienmünster.

#### 19. Dominus Matthias Abbas in Gotlaw.

Sicherlich ist Gotsaw statt Gotlaw zu lesen und darunter das bei Durlach in der speierischen Diözzese gelegene Benedictiner: Marienkloster Gottesau, welches im Anfange des 16. Jahrhunderts einging, zu verstehen, doch habe ich diesen Matthias der vermuthilich vor dem Jahre 1474 lebte, noch nicht aufsinden

können. Ein Verzeichniß der Übte jenes Klosters ist mir nicht bekannt.

Venerabilis Pater et Dominus Joannes Bensem Prior et Professus nostrae Congregationis, qvi contulit conventui nostro 5 Daleros, de quibus conficiuntur quinque cochlearia argentea.

Diesen Prior traf ich nicht; war er vielleicht ein Bruder oder ein Verwandter des Friedrich Bensen (Benszen), Ubt des mindenschen Morizklosters, welcher zuerst 1426 als solcher erscheint, 1451 abdankte und am 26. Jun. 1453 verschied?

20. Ebbo Episcopus Hildeshemensis tertius. Ebo, Bischof von Hildesheim, ging am 20. März 817 oder 851 in die Ewigkeit. (Bucelin I, 18; vgl. Vaterl. Archiv 1840. I, 65.).

Venerabilis Pater et Dominus Bertrammus Abbas Monasterii S. Godehardi secundus in reformatione.

Bertram Bredenbeck wurde 1473 zum Abt des hildesheimischen St. Godehardsklosters erhoben und erreichte seines Lebensziel am 20. März 1493 (Heineccius 137; Lauenstein I, 284; Bu=celin III, 81; und die ungedruckten Todtenbücher von Liesborn, Marienmünster und St. Moriz in Minden).

21. Rodolphus et Ludolphus Abbates, nostrae congregationis fratres.

Es ist gar keine Andeutung vorhanden, wodurch man diesen beiden Abten auf die Spur kame; sie stan= den zwar Klöstern vor, welche mit dem Michaelis= kloster in einer Fraternität lebten, wie der Zusatz ersgiebt, die Zahl derselben war jedoch sehr groß, und besschränkte sich nicht allein auf Deutschland, wir finden eine solche Brüderschaft sogar mit dem berühmten Klosster zu Montes Cassino in Italien eingegangen.

Egbertus Abbas.

Bielleicht möchte hierunter Ekbert I., Abt von Huysburg, bei Halberstadt, welcher im Jahre 1155 starb, oder Ekbert II., welcher 1334 oder 1335 versschied (Paullini Historia virgin. Collegii Visbeicensis. 40; E. v. Eß kurze Gesch. der ehemaligen Benedictinerabtei Huysburg. S. 15; Leuckseld Ant. Halberstad. 519; Dr. Förstemann-neue Mittheilungen IV. Ht. I, 60.) zu verstehen sein, wobei ich besmerke, daß wenn in einer Urkunde vom Jahre 1146 ein Benedictus abbas Huzinburgensis oder Hirzinburgensis erscheint (v. Hontheim Hist. Trevir. I, 553; v. Guben Cod. dipl. II, 11; Kremer Origg. Nassoicae I, 168), dabei nicht an einen Abt von Huyseburg zu benken ist.

Von den beiden Übten von Bofau, welche Egbert hießen, starb der eine am 13. März, der andere am 19. Oct. (Menden II, 124, 147.).

Das ungedruckte Todtenbuch von Marienmünsster zeigt einen Abt Egbert unterm 6. Febr. an.

22. Hartbertus Episcopus Hildeneshemensis XXVII.

Hartbert, Bischof von Hilbesheim, war am 21. März 1217 tobt (Brusch Magni Qp. I, 206.

## 422 XVI. Das Recrologium bes hilbesheimischen

mit 1208; so auch Bucelin I, 18; vgl. Waterl. Ur: chiv. 1840. 66.)

23. Venerabilis Pater Dominus Tilemannus Abbas in Ammesleven.

Thilemann Schonebeck aus Tangermünde, seit 1470 Abt des bei Magdeburg gelegenen Benedictinerklosters Groß: Ammensleben, dessen auch 1478 gedacht wird (Behrends Neuhaldensl. Kreis: Chronik I, 330), starb im Jahre 1486 (v. Ledebur allg. Archiv XI. Ht. III, 234), und zwar, nach den verschiedenen Angaben, am 5. April (bas.), am 23. März (Men: den II, 125 und das ungedr. Necrologium des min: denschen Morizklosters) oder am 24. März (ungedr. Necrologium von Marienmünster).

#### D. Johannes Abbas ad S. Martinum Coloniae.

Der Übte mit Namen Johann werden im kölenischen St. Martinskloster mindestens vier angetroffen. Der erste soll 1280 gestorben (Stangesol Ann. 207), II. soll 1355 zur Abtswürde gelangt sein und 29 Jahre regirt haben (das. vgl. Brusch Chron. 438), und III., welcher wahrscheinlich hier gemeint ist, wurde 1505 Abt und verschied 1507 (das. Bucelin II, 221, welcher jedoch ben 11. April als seinen Sterbetag bezeichnet; vermuthlich statt XI. Kl. Apr.). Im ungedruckten marienmunsterischen Todtenbuche sine den wir seinen Namen ebenfalls am 23. März.

Dominus Anthonius Abbas ad S. Matthiam in Treveri.

Unton Lewen, am 23. Aug. 1484 zum Abt des trierischen St. Matthiasklosters erkoren vertauschte das Zeitliche mit dem Ewigen am 23. März 1519 (Calmet Hist. III. prés. CXLVIII; Brusch Chron. 449; Bucelin II, 226; und das ungedr. Necrologium von Marienmünster).

Dethmarus nostrae congregationis Abbas XIII. sepultus ante altare S. Bernwardi.

Detmar, Abt des hildesheimischen St. Mischaelisklosters, verschied am 24. März 1240 oder 1241 (Leibn. I, 764; vgl. Baterl. Archiv 1840. I, 66). Zuerst traf ich ihn 1221 (Würdtwein Nova subsid. dipl. I, 294) und zulett 1238 (v. Guden Sylloge I, 311).

#### 25. Hinricus Abbas.

Sollte statt VIII Kl. April. hier nicht V Kl. Apr. zu lesen sein? Ich vermuthe dies um so mehr, als das Todtenbuch des hildesheimischen Hochstifts am lettern Tage und einen Abt Heinrich nennt. In diesem Falle wäre hier Heinrich I. v. Remnade, Abt von Fulda, zu verstehen, den der Tod am 28. März 1133 ereilte (vgl. Bucelin I, 35 u. Vaterl. Archiv 1840 I, 66). VII Kl. Mai wird nicht wohl zu lesen, und dabei an Heinrich Bertkau, Abt des hildesheimischen St. Michaelisklosters (vgl. 7. Octbr.), zu denken sein; eben so wenig VII Kl. Mart., sonst wäre es, zufolge des ungedruckten Todtenzbuchs von Marienmunster, ein Abt von Burs: felbe. Wäre etwa der am Ende des 10. Jahrhun-

## 424 XVI. Das Necrologium des hildesheimischen

derts (998) lebende Heinrich, Abt des bei Aachen gelegenen, zur Erzdiözese Köln gerechneten, Benedictinerklosters Cornelimünster, welcher am 25. März eines noch zu ermittelnden Jahres in die Ewigkeit ging (Künig XVIII, 741; Bucelin II, 167), gemeint, und dieser wiederum identisch mit demjenigen Abte Heinrich, dessen Tod, als am 26. März erfolgt, in dem Necrologium des Klosters Lorsch sich eingezeichnet sindet (Schannat Vind. I, 30)? Einer gefälligen Mittheilung vom Hrn. Archivrathe Lacomblet zu Düsseldorf zusolge, wäre der Name nicht Heinrich sondern Herwich.

## 28. Sigewardus Abbas.

Siegward, seit 1039 Abt von Fulda, legte am 28. März 1043 sein Haupt zur Ruhe (Schannat Hist. Fuld. 143; bessen Cod. Probat. 8, 24; Würdt: wein Subs. dipl. XII, 327; Archiv d. Gesellsch. für ältere beutsche Gesch. III. Hst. I, 25; Rommel I. Unm. 184; Leibn. III, 768; Pistor I, 318; Seb. Münster's Cosmogr. 1144; Bucelin I, 35).

29. Dominus Dethardus quondam Abbas in Marienmonster.

Dethard wurde 1478 Abt von Marienmün: ster, dankte indessen 1482 ab, und starb am 29. Märzeines nicht näher bekannten Jahres (nach den unterm 25. Jan. angezeigten Quellen). Sein Name sindet sich nicht im Necrologium des Klosters (auch nicht bei Bucelin II, 219), woraus ich abnehmen möchte, daß er seine Ruhestätte anderswo gefunden habe.

#### 30. Gosbertus Abbas.

Wenn II. ober III. Id. April. fatt III. Kl. Apr. zu lefen fein möchte, dann murbe Gosbert, Abt bes St. Wigbertstlofters zu Berefelbe, gemeint fein können, welcher 970 feine Regirung antrat, sich berfel= ben indessen im Jahre 985 entschlug (Leibn. I, 719; Piftor I, 315; Perg V, 66; Rommel I, Unm. S. 111), und sicherlich eine und dieselbe Person mit derjenigen fein wird, welche, dem fuldischen Todten= register zufolge, am 12. April 987 entschlummerte (baf. III, 764; Schannat Hist. Fuld. Cod. Prob. 476). Ich zweifle auch nicht, daß die Notiz im tegern= feeischen Mecrologium, wenn es barin heißt: III. Id. Apr. Gospertus Abbas de S. Wichperto, auf ihn bezogen werben muß (Defele Rer. Boic. Ser. I, 634), da mir ein dem h. Wigbert geweihetes Kloster füdlich von Thüringen in Deutschland durchaus nicht bekannt ift. - Un die beiden Gosberte, Abte bes Rlofters Rheinau (Rhenaugia), von benen I. von 837-856 regirte (Bapf Anecdota I, 271-275), und vielleicht am 21. Jan. starb (Mon. Boica XIII, 475), II. aber von 888-912 vorkommt (3apf I, 302-305), ist wohl nicht zu benken; ebenso wenig an den gleich: namigen Abt von Tegernfee, beffen Ende am 21. Jan. 1001 erfolgte (Refch Annal. eccles. Sabion. III, 616; Sund Metrop. Salisburg. III, 270; Hanthaler Fasti Campililienses I, 99; Pez Thesaur. anecd. III. P. III, 504; v. Freyberg altefte Gesch. von Tegernsee 260; Mon. Boica VI, 6; XIV, 369; Defele I, 632; II, 68; Oberbaierisches Archiv

für vaterl. Gesch. I. Hft. I, 16; Jaeck Gallerie ber vorzüglichsten Klöster Deutschlands I. Abth. I, 29 burch einen Druckfehler mit 1010).

Dominus Paulus in Swartzach Abbas.

Paulus, aus Dettelbach gebürtig, 1503 zum Abt von Schwarzach berufen, verließ diese Welt bereits am 30. März 1505 (Uffermann Episc. Wirceb. 299; Brusch Chron. 529; und die ungedr. Todtensbücher von Ließborn und Marienmünster, vgl. Kindlinger LXXVI, 444).

Michael quondam Abbas ibidem.

Michael, der unmittelbare Vorgänger des ebengebachten Abts Paulus, und zwar feit 1494 (vgl.
25. Febr.), entsagte, nach neunjähriger Regirungszeit,
seiner Würde im Jahre 1503, und starb schon im Jahre
darauf (Ussermann 299; Brusch 529; dagegen
verzeichnet das ungedr. Necrologium von Marien:
münster seinen Tod unterm 9. Aug.).

31. Dominus Chilemannus Abbas in medio lacu.

Statt Chilemann ist wohl Thilemann zu lesen. Ich-kenne nur den Thilemann Pruim (ober aus Prüm) als Abt von Metloch an der Saar; sein Ableben wird aber als am 21. Septbr. (Calmet III. prés. CLVIII.) ober 25. Octbr. 1504 (Buce. lin II, 233 und ungedr. Todtenbuch von Marien: münster) erfolgt angegeben.

### Upril.

#### 1. Johannes Abbas in Huisborch.

Johann II. Stoppel aus Coesfeld bekam 1483 bie Abtei Hungsburg bei Halberstadt, und behielt solche bis an seinen Tod, welcher am 1. April 1505 Statt hatte (Meibaum II, 539; Paullini Hist. virg. coll. Visbeicensis 40; Leuckfelb Antiq. Halberstad. 519; Dr. Förstemann Neue Mittheilungen IV. H. I, 61; und die ungedr. Todtenbücher von Liesborn, Marienmunster und Habmersleben). Seiner geschieht noch 1504 Erwähnung (Behrends Neuhalz densleb. Kreis: Chronik II, 353).

Dominus Gerhardus Abbas in Rinckavia.

Unter Rinckavia ist das im Rheingaue gelegene ehemalige Benedictinerkloster Bischofsberg, auch Jo: hannisberg genannt, gemeint. Von den Übten kenne ich nur einen des Namens Gerhard, dessen Todes: zeit wir unten (vgl. 1. Sept.) anzeigen werden.

2. Conradus Abbas et Giselbertus pater et Monachus nostrae congregationis fratres.

Wegen Konrad vgl. 19. Mai; Gifelbert kenne ich nicht.

Herbordus Abbas ad S. Paulum prope Bremam.

Herbord Zierenberg, Abt des bremenschen St. Paulsklosters, den ich noch 1496 angetroffen habe (Vogt Monum. ined. Brem. II, 316, 338, 342), starb, nach der Einzeichnung in dem Todtenbuche des mindenschen Morizklosters, am 2. April 1496. übereinstimmend sindet sich der Todestag in den Sterbe:

(Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.)

437 1/4

buchern der Klöster Liesborn und Marienmunster notirt, das pegauische bagegen hat den 10. April (Mencken II, 128).

3. Dominus Gerhardus Abbas prope Bremain.

Da Gerhard II. Vogt, Abt des bremenschen St. Paulsklosters, am 9. April 1567 starb (Vogt II, 322), so wird hier wohl Gerhard I. Wempen gemeint sein, welcher 1497 zum Abt er:

Wempen gemeint sein, welcher 1497 zum Abt erswählt wurde, 1498 und 1500 genannt wird (das. II, 316, 351, 355), indeß vor 1515 (Cassel Bremensia II, 138, 249, 251) in die Ewigkeit gegangen sein muß. Derselbe Todestag sindet sich in den ungestruckten Necrologien von Abdinghof, Liesborn und

#### 4. Halwos Abbas.

Marienmunfter.

Dhne Zweifel ist der Name des unterm 4. April eingezeichneten Abts durchaus entstellt oder irrig gelesen, da ein solcher weder bekannt noch sonst gedräuchlich ist; wenn es jedoch mit dem Namen Halwos seine Richtigkeit haben sollte, dann mögte ich fast glauben, er gehöre dem Abte irgend eines dänischen Klosters an.

Ein Halevin erscheint um 922 als Abt des St. Michaelisklosters zu Verdun und starb gegen 945 (Cal: met III. prés. CLVIII.); ein Abt Helpholt verließ diese Welt im Jahre 1058 (Schannat Hist. Fuld. Cod. Prob. 482; Leibn. III, 769; Würdt: wein XII, 330). — Wenn etwa prid. Id. April. statt prid. Non. Apr. zu lesen ist, dann könnte der am 12. April 1041 mit Tobe abgegangene Helias, Abt der Klöster St. Martin und St. Pantale on

in Köln gemeint sein (bas. 480; Leibn. III, 768; Pistor I, 649; Würdtwein XII, 327; bessen Nova subs. IV, 4; XIII, 8; v. Trittenheim I, 179; Urchiv b. Gesellsch. für ältere deutsche Gesch. III. Hst. I, 25; v. Echart Corp. I, 903; aber Gelen de magnitudine Colon. 376, und Stangefol 206 mit 1042). An Helias, Abt von Chateaudun (Dunum), welcher Ende des 12. Jahrh. lebte (Hanzthaler Fasti Campililienses I, 460, 461), ist nicht zu denken.

5. Johannes Abbas ad S. Panthaleonem in Colonia.

Johann v. Lünieck wurde 1502 Abt des kölnis schen St. Pantaleonsklosters, und beschloß seine irdische Laufbahn am 5. April 1514 (Würdtw. Nova subs. IV, 20; Bucelin II, 250; und eine mir zusgehörende handschr. Chronik des Klosters).

6. Aribo Archiepiscopus.

Erpo ober Aribo, erst königl. Kapellan und Kanzler, dann Erzbischof von Mainz, starb am 6. April 1031 in Italien (Schunk Beitr. zur Mainzer Gesch. II. Hst. II, 227; Gebhardi Geneal. Gesch. der erbl. Reichsstände III, 325; Joannis Rer. Mog. I, 467; Mon. Boica XIV, 378; Leibn. Access. hist. I, 242 mit 13. April; Bucelin I, 2; vgl. Pusch und Fröhlich Dipl. sacr. Ducat. Styriae I. praes. 10 und Vaterl. Archiv 1840. 68).

8. Walterus Abbas in Cismaria. Unter ben Übten des St. Marienklosters zu Cis:

### 430 XVI. Das Necrologium des hilbesheimischen

mar habe ich einen Walter nicht angetroffen, wohl aber einen Wolted, wie ber name in einer Urkunbe vom Jahre 1496 geschrieben steht (v. Westphalen Mon. ined. IV, 3469). Da indes die ungebruckten Tobtenbucher bes minbenfchen Morigelofters und bes Rlofters Marienmunfter an biefem Tage, fo wie basjenige von Abbinghof am 9. April, gang beutlich ben Namen Walter haben, die Richtigkeit bes Wiebergebens bes Namens in ber gebachten Urkunde auch einigen Zweifel erweckt; fo trage ich kein Bebenken, in jenem Wolted - obendrein als Vorname gar nicht bekannt - unfern Walther zu vermuthen. Gein Worganger Beinrich II. ftarb am 4. Jul. 1494, und fein Rachfolger Lorenz II. erscheint 1507 (baf. IV, 3476), weshalb fein Ableben vor diesem lettern Sahre erfolgt fein muß, indem nicht bekannt ift, daß er feiner Burbe entfagt hat. - Nach einer gefälligen Mitthei: lung ber Ben. Uchivar Dr. Lappenberg in hamburg aus einem hamburger Cober, und Prof. Dr. G. Wais in Riel aus einem kopenhagener Cober ift ber Name Walter ber richtige.

#### Dominus Simon Abbas in lacu.

Simon von der Lepen (de Petra) wurde 1491 Ubt des in der trierischen Erzdiözese an der Eisel unweit Andernach gelegenen Benedictinerklosters Laach, und segnete das Zeitliche am 18. April 1512 (Giese: ler Sacra Natalitia, 19; Bucelin II, 203; das ungedruckte Todtenbuch von Marienmünster, und gütige Mittheilung des bekannten Gelehrten Hrn. von Stramberg zu Koblenz). Ein auf der Stadtbibliothek zu Koblenz vorhandenes, von mir im Jahre 1840 eingesehenes Necrologium jenes Klosters enthält den Tobestag unsers Simon nicht.

10. Venerabilis Pater Dominus Adrianus Abbas in Lehonovia.

Statt Lehonovia ist Schonovia zu lesen, und barunter nicht bas bei Heidelberg gelegene Cisterziens serkloster Schönau, sondern das in der trierischen Erzdiözese bei Bacherach im Rheingaue gelegene Beznedictiner: St. Florinskloster Schönau, welches beiläussig gesagt, auch mit dem Kloster zu Monte: Cassino in Confraternität lebte, zu verstehen. — Udrian wurde darin Ende 1468 zum Abt gekoren, legte jedoch seine Stelle nicher, und verschied am 10. April 1472 (Josannis II, 821 und das unedirte liesborner Necroslogium).

Dominus Petrus Abbas in Posavia.

Peter II. seit 1485 Abt des Marienklosters zu Bosau, starb am 10. April 1507 (Pistor I, 1273; Thur. sacra 667, 651, 653; Mencken II, 51, 57; Schöttgen u. Krensig Dipl. II, 469; Schannat Vind. II, 18. und das ungedruckte Todtenbuch von Marienmünster; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 16).

#### 12. Mechtildis Abbatissa.

Hierunter wird eine gandersheimische Übtissin Mathilbe zu verstehen sein. Mathilde I. soll im Jahre 1223 (Harenberg Hist. 193) oder Ende 1224 (baf. 728) gestorben sein, was jedoch noch einer näheren

### 432 XVI. Das Recrologium bes hilbesheimischen

Untersuchung bedarf (vgl. Baterl. Archiv 1840. 113); Mathilbe II. aber segnete 1316 (Harenberg 795) oder 1318 (Chronicon coenob. Montis-Francor. Goslar. Tab. ad. p. 33) das Zeitliche. Welche von beiden zu verstehen sei, bleibt ferneren Ermittelungen vorbehalten.

Dominus Hinricus Abbas ad Sanctum Martinum in Colonia.

Bermuthlich wird hierunter Heinrich v. b. Lippe, der unmittelbare Nachfolger Udams (val. 17. Febr.) in der Würde eines Abts des kölnischen St. Marstinsklosters zu verstehen sein, welchen der Tod im Jahre 1505 abrief (Stangefol 207; Brusch Chron. 438; Bucelin II, 221), da mir vor dem Ende des 17. Jahrhunderts ein anderer Abt Heinrich nicht bekannt, und hierbei an Hezelin (Hezel, Hezelo, eine Verkleinerungsform für Heinrich), welcher 1083 Abt wurde, nicht wohl zu denken ist.

15. Arnoldus Abbas S. Godehardi.

Dieser Arnold, Abt des hildesheimischen St. Godehardsklosters, wird Arnold II. sein, welcher 1354 oder 1355 zu dieser Würde gelangte, später resignirte, und 1379 seinen Geist aufgab (Heisne neccius 137; Lauenstein I, 282 vgl. Leibn. II, 410; Bucelin II, 80 mit dem 14. April 1409). Vgl. 16. Jul.

Feria-secunda post octavas Paschae servabitur Memoria Domini Henningi Episcopi Hildeneshemensis, et omnium Epicoporum Ecclesiae Hildeneshemensis, et eorum, qvi in servitiis ipsorum decesserunt et occisi sunt, pro qua structurarius majoris Eccelesiae pro tempore dabit nobis tria talenta.

Henning v. Haus bestieg am 29. Sept. I471 den Bischofsstuhl von Hildesheim, dankte indessen 1481 ab (Künig XIX, 539; Leibn. II, 803; Binsterim I, 304; Bucelin, I, 19), und starb vielleicht am heutigen Tage einige Jahre später.

Dominus Gerlacus Abbas in Tuitio.

Nicht Gerlag I, Abt des Benedictinerklosters in Deut bei Köln, welcher 1161 in die Ewigkeit ging (Gelen 383; Bucelin II, 294), wenngleich derselbe noch 1167 vorkommen soll (v. Trittenheim I, 450), sondern wahrscheinlich Gerlach II. v. Breitbach, den ich 1499 (Kindlinger CXVI, 246) und 1502 (von Hontheim Hist. I, 559) antraf, ist der hier genannte Gerlag. Sein Lebensende erfolgte im Jahre 1512 (Bucelin II, 294 mit dem 7. Jun.; Brusch 565). Er war der zweite Abt dieses Klosters nach der dursefeldschen Mesormation (Stangefol 238). Im ungedruckten marienmunsterischen Necrologium ist sein Sterbetag unterm 7. Jun. verzeichnet.

Dominus Gerhardus Abbas in Mersborch.

Das Hinscheiden Gerhards, Abts des Benedictiner: St. Peter: und Paulsklosters in Altenburg bei Merseburg, wird im Jahre 1513 erfolgt sein, da sein Nachfolger Heinrich ein Jahr vorher zum Abt erwählt sein soll (Schöttgen und Krensig diplom. und curieuse Nachlese XI, 187), als der merseburgische Bischof Thilo v. Trota diese Welt verließ,

welches am 5. März 1514 der Fall war (Mencken II, 59; Limmer Gesch. des Pleisnerlandes II, 680, 787). Denselben Todestag des Gerhard hat auch ein erfurt: sches Sterbebuch (Schannat Vind. II, 18; vgl. Bericht S. 16).

17. Sichbertus nostrae congregationis Abbas III. sepultus ante altare omnium Sanctorum.

Siegbert, der dritte Abt des St. Michaelis: klosters in Hildesheim, soll am 17. April 1079 vom Tode dahingerafft sein (Meibaum II, 518; Leibn. II, 400; Lauenstein I, 271; und die ungedruckten Todtenbücher von Abdinghof und St. Moriz in Minden), wobei ich jedoch zu bedenken gebe, daß sich bereits Urkunden seines Nachfolgers Meinward oder Meginward (vgl. Baterl. Archiv 1840. 70 und unten unterm 24. April) aus den Jahren 1061 (Origg. Guelf. IV, 480) und 1071 (v. Trittenheim I, 231) sinden.

18. Venerabilis Pater Dominus Jacobus Abbas in Trajecto inferiori.

Jakob II., Abt des utrechtschen St. Pauls: klosters, verschied am 18. April 1494, zufolge einer Notiz in dem ungedruckten Todtenbuche des mindensschen Morizklosters. Derselbe Sterbetag ist in dem, ebenfalls durch den Druck noch nicht bekannt gemachten, Necrologium des Klosters Liesborn angegesben, in einem erfurtschen indessen auf den 11. April gesett (Schannat Vind. II, 18; vgl. Bericht S. 16).

19. Conradus de Steynberge Abbas nostrae congregat, sepultus in capella SS Philippi et Jocobi.

Konrad III. v. Steinberg, Abt des hildess heimischen St. Michaelisklosters, dankte im Jahre 1347 ab (Meibaum II, 321) und entschlief am 19. April 1354 (Leibn. II, 401, 798; Lauensstein I, 272).

Henricus Abbas.

Diesen Abt, welcher vermuthlich vor dem 13. Jahr: hunderte irgend einem Kloster vorstand, habe ich noch nicht ermitteln können.

Anno 1596 Reverendus Pater et Dom. Hinricus Pumme Abbas in Clusa prope Gandersheim.

Heinrich Pumme oder Pummel aus Goslar wurde am 2. Jun. 1572 zum Abt des bei Ganders: heim gelegenen Benedictinerklosters Elus, welches versmuthlich mit dem Kloster Monte: Cassino in geistzlicher Brüderschaft stand, erwählt, und starb am 19. April 1596 (Harenberg 1619; Leibn. II. Infrod. 31 mit 1595).

20. Anno Abbas.

Es gilt hier dasselbe, was vom Abte Heinrich unterm 19. April gesagt worden ist.

Venerabilis Pater et Dominus Johannes Löuensen Abbas nostrae congregationis in capella S. Benedicti sepultus Anno 1604.

Johann IV. Löwensen, seit 1565 Ubt des hildesheimischen St. Michaelisklosters, erreichte sein Lebensziel am 20. April 1604 (Lauen: stein I, 275).

24. Meynradus nostrae congregationis Abbas IV. sepultus ante altare S. Crucis.

# 436 XVI. Das Recrologium bes hilbesheimischen

Nicht Meinrad sondern Meinward hieß der vierte Abt des hildesheimischen Michaelisklo: stere, dessen Ende am 24. April 11.02 erfolgte. Wgl. Vaterl. Archiv 1840. 70 und oben unterm 17. April.

Hermannus Vrese nostrae congregationis Abbas sepultus ante altare S. Petri.

Hermann ober Hartmann I. Frese (Brese)
gelangte 1354 zur Würde eines Abts des hildeshei=
mischen St. Michaelisklosters, welchem er bis an seinem
Tod am 24. April 1364 vorstand (Meibaum II, 522;
Leibn. II, 401, 798; Lauenstein I, 272).

Volcmarus Abbas.

Diesem Abte Folkmar bin ich noch nicht auf der Spur. Bgl. 1. Novbr.

25. Venerabilis Pater & Dominus Christianus Abbas in Ringelen anno 1570.

Christian wurde nach dem Jahre 1594 Abt von Ringelheim, erscheint um 1567 (Lauenstein II, 242; Leuckseld Ant. Bursk. 214) und starb am 25. April 1570.

26. Olricus Abbas nostrae congregat. frater.

Ist hierunter etwa ber hundburgische Abt Usrich zu verstehen, bessen zeitliches Ende im Jahre 1336
erfolgt sein soll (Paullini Hist. virg. coen. Visbeic. 40; Leuckselb Antiq. Halberst. 519; Dr.
Förstemann Neue Mittheilungen IV. H. 1, 60;
Meibaum II, 538), wenn nicht das solgende Jahr
anzunehmen sein möchte, da Ulrich noch am 24. Jul.
1336 in einer Urkunde zum Vorschein kommt (Dr.
Förstemann Neue Mittheilungen IV. Hst. I, 48)?

27. Siffridus Episcopus Hildensheimensis XXXII.

Siegfried II. Graf von Querfurt, ging am 27. April 1315 als Bischof von Hildesheim in die Ewigkeit (Hannover. gel. Anzeigen 1754. S. 631; Brusch Magni Op. I, 203b; Bucelin I, 19 mit 1310; vgl. Vaterl. Archiv 1840. 70).

Albertus Abbas.

Vermuthlich ist dieser Albert, den ich noch nicht nachweisen kann, derselbe, welcher in dem ungedruckten Necrologium des Klosters Abdinghof als Alberich vorkommt.

28. Sigewardus Episcopus.

Siegward wurde 1121 Bischof von Minden und erreichte sein Lebensende am 28. April 1140 (Bucelin I, 30; vgl. Meyer u. Erhard Zeitschrift II, 40; u. Baterl. Archiv 1840 72).

Lubertus Abbas S. Jacobi prope Magunciam. Lubertus Authard wurde am 16. Upril 1452 zum Abt vest mainzischen St. Jakobsklosters erwählt, erscheint als solcher bereits in einer Urkunde vom 7. Septbr. 1452 (Würdtwein Nova subs. dipl. VIII. praes. p. XLI. vgl. Schannat Vind. I, 157; u. Joannis II, 813), und verschied am 28. April 1456 in Ersurt (das. Subs. dipl. XI, 392; Joansnis II, 813; Schannat II, 18; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 17). Nach Joh. v. Trittenheim (Chron. Sponhem. 361) wäre er bereits 1440 Abt geworden, doch steht dieser Annahme eine Urkunde seines

### 438 XVI. Das Mecrologium bes hilbesheimischen

Vorgängers aus dem Jahre 1448 entgegen (Würdt: wein Diplom. Moguntina I, 530).

29. Theodoricus Abbas in Cismaria in monte monichorum.

Hierbei ift an einen Ubt von Munchenberg (St. Michaeliskloster) bei Bamberg nicht wohl zu ben: fen, ba berjenige Dietrich v. Wiefenthau, welcher dafelbst im Jahre 1350 zur Abtswurde gelangte, am 1. Upril 1365 mit Tobe abging (Brufch 324; Uffer= mann Epis. Bamb. 312; v. Lubewig Bamb. Scr. I, 913; Jaed Dentschrift 144; Landgraf bas Rl. Michaelsberg 33), ein anderer aber bort nicht vorfommt. Ich fann baber nur annehmen, daß ein Dietrich feis ner Burbe als Abt im Rlofter Cismar entfagt und im Rlofter Munchenberg feine Grabftatte gefunden habe. Dies schließe ich auch aus ben Worten bes pegauischen Sterbebuche, worin an zwei Stellen, nam: lich am 10. Febr. und 2. Marg, fich bie Worte finden: Dns (Pater) Theodericus abbas quondam in cismaria (Menden II, 121, 124). Rut fenne ich unter ben Ubten von Cismar Dietrich I. v. Blo: thowe, welcher zwischen ben Jahren 1265 und 1282 gelebt haben muß, und Dietrich II., ber nach bem Jahre 1454 zu biefer Burbe gelangte, 1460 (v. De ff= phalen Mon. ined. IV, 3458-3460) und 1461 (baf. 3461) jum Borfchein kommt, und vor bem Jahre 1465 abgebankt haben wird. Wahrscheinlich ift biefer hier gemeint.

Johannes Abbas ibidem.

War Dietrich in Cismar Ubt, dann hätten wir diesen Johann bort ebenfalls zu suchen.

Johann I. kommt nicht in Betracht, ba berfelbe bem Kloster zu einer Zeit als Abt vorstand, als daffelbe noch unter dem Namen bes Johannisklosters in Lubed bestand, von wo es 1245 nach Cismar ver= legt wurde. Diesen Johann 5) traf ich in Lubeck von 1219 (Wedekind Roten X, 311; Jahrbucher des Wereins fur medlenburgische Geschichte Jahrg. II. von 1837 S. 292; Lisch Medlenburgische Urfunden II, 7; III, 64) bis 1242 (Lunig XVII, 303). Db er gleich bei der Translocation des Klosters seine Stelle nieder= legte, vermag ich nicht zu fagen; am Leben traf ich ihn noch 1278 (Gründliche Nachricht von der Boigtei Möl= Ien. 274) und 1282 (v. Westphalen Mon. IV, 3435), wenn die letteren Jahrszahlen sich nicht auf seine unmittelbare Nachfolger, Johann II., genannt ber Ein: fältige (Stultus) und Johann III., genannt v. Lan: besberge, welcher in Koln ftarb, beziehen durften, ob: fcon Johann I. nach einer Mittheilung bes Srn. Prof. Dr. Baig in Riel aus einem kopenhagener Cober f. 177, über 50 Jahre regirt haben foll.

Derfelbe erscheint bereits in einer Urk. vom 15. März 1213 (Lünig XVII, 297), doch gehört diese sicherlich in eine jüngere Zeit, da ich Gerhard I., welcher auch Berard genannt steht, und der 5 Jahre regirt haben soll, nicht bloß 1214 (das. XVII, 297), sondern auch 1216 (Michelsen Urk. Samml. der Schleswig-Holsein=Lauenburgischen Gesellschaft I, 20) angetroffen habe, ja selbst noch am 11. Jun. 1217 (Lisch Meckelenburg. Urkunden III, 65).

## 440 XVI. Das Necrologium bes hilbesheimischen

Die Beit, wann Johann IV. v. Luneburg, und Johann V. v. Lubed, welcher refignirte, lebten, habe ich nicht feststellen können.

Johann VI. v. Stolperscheint als Abt in Gis: mar 1296 (Michelsen Urf. Samml. I, 142), 1298 (baf. 172), 1300 (baf. 186), 1301 (baf. II. Abth. I, 2), 1303 (baf. II. Abth. I, 4), 1304 (Lüning XVII, 324).

Johann VII. v. Leberate, mar fein Dachfolger, legte aber vor 1313 feine Burbe nieder; Sohann VIII. Perchim ober v. Bowerendorf wird 1331 angeführt (v. Westphalen IV, 3473), und Johann IX., welcher möglicherweise ber hier in Frage stehenbe Abt fein durfte, kommt 1529 vor (baf. IV, 3476). verschied aber vor 1546.

Im bambergischen Michelskloster werben bis jum 17. Jahrhundert funf Ubte bes Namens Johann namhaft gemacht, von benen mir nur ber Todestag bes I., welcher 1450 abgeset wurde, und als Vertriebener zu Wien im herrn entschlief (Brusch 325; Bucelin II, 236; Uffermann Episc. Bamberg. 313; Jaed Denkschr. 144; Landgraf Kl. Michaelsberg 34), unbekannt ist; biejenigen ber übrigen vier fallen nicht auf ben 29. Upril; bennoch konnte vielleicht Johann II. Rupp Beachtung verdienen, ba beffen Sinscheiden am 25. Upril 1475 erfolgte (baf. 326; Bucelin II, 236, wonach sein Nachfolger Eberhard in diesem Jahre bes Todes verblichen ware; Uffermann 314; Jaeck 144; Landgraf 34).

Ad S. Martinum in Treveri Dominus Con-

radus Abbas ibidem.

Ein vollständiges Berzeichniß der Übte des trierischen Martinsklosters ist mir nicht bekannt, diezienigen bei Brusch (440 sq.), Bucelin (II, 221) und Calmet (III. pres. CXLI. sq.) sind lückenhaft. Danach könnte nur Konrad v. Katingen gemeint sein, welcher Ende 1499 oder Anfangs 1500 zur Abts. würde gelangt sein wird, aber 1523 diese Welt verließ. Die Nachrichten über den Todestag weichen indessen von einander ab, indem sie den 2. und. 28. Mai als solchen ansetzen (Calmet III. pres. CXLIV; Brusch 442; Bucelin II, 222).

30. Dominus Johannes Abbas in Oldesleve. Als Abte des Benedictiner= St. Beiteklosters zu Oldisleben in Thuringen sind mir drei mit Namen Johann aufgestoßen, von benen Johann I. Bru: heim nach bem Jahre 1419 erwählt fein muß, ben ich aber zuerst 1437 (Menden I, 658; Thuringia sacra 723; v. Faldenstein Thuring. Chronit II, 1313) und zulest 1479 (baf. I, 660) angetroffen habe, worauf noch in demfelben Jahre sein Nachfolger Nikolaus II. jum Borschein kommi; Johann II., ber nach bem Jahre 1505 Abt geworden sein wird, und als folcher 1507 (baf. I, 672; v. Faldenstein II, 1313; von Guben Cod. dipl. IV, 818) und 1508 (baf. I, 674), angeführt steht, boch in bemfelben Jahre in einem Del: chior seinen Nachfolger fand (baf. I, 673), und end= lich Johann III., welcher seine Regirung nach 1527 begonnen haben muß, und der 1531 namhaft gemacht wird (v. Lebebur Allg. Archiv XI. Hft. IV, 329), und worunter hierbei die Wahl bleibt; doch bemerke ich,

# 442 XVI. Das Necrologium bes hildesheimischen

daß das ungedruckte Necrologium von Marienmünster nicht nur obigen Johann an demselben Tage eingeschrieben zeigt, sondern auch einen zweiten, der am 12. August das Zeitliche gesegnet hat.

übrigens schloß sich Oldisleben im Jahre 1483 ber bursfeldischen Union an (Leuckfeld Ant. Bursf, 122.)

#### Mai.

1. Dethmarus Abbas in Moni Kennienborch. Unter der Zahl der Übte des im Unhaltschen an der Saale gelegenen Benedictinerklosters Mönchen: Nienburg, wie der obige Name zu lesen ist, kenne ich nur einen Ditmar, welcher hier auch gemeint sein wird, nämlich-Ditmar v. Ritten, der 1450 erwählt wurde und 1488 mit Tode abging (Beckmann Historie des Fürstenthums Unhalt Thl. III. Buch IV. Kap. II. S. 452; Krausens Fortsetzung der Bertramschen Geschichte von Unhalt II, 222; Mencken II, 130).

Venerabilis Pater et Dominus Johannes Loeff Abbas nostrae Congregationis quartus in reformatione, sepultus in capella SS. Philippi et Jacobi.

Johann II. Loeff, seit 1486 Abt des hildes: heimischen St. Michaelisklosters, beendete seine irdische Laufbahn am 1. Mai 1521 (Meibaum II, 525; Leibn. II, 402; Lauenstein I, 274, und das ungedr. Todtenbuch von Marienmunster). Noch 1520 traf ich ihn (Beitr. zur hildesh. Gesch. III, 121),

St. Michaelisklosters Benedictiner: Ordens. 443
1521 aber schon seinen Nachfolger Hermann (Eunig XIV. Contin. IV. Forts. II, 549).

#### 4. Dominus Arnoldus Abbas in Brema.

Diesen Urnold habe ich unter den Übten des Paulsklosters in Bremen noch nicht entbeden können.

#### 7. Dominus Hinricus Abbas in Gerode.

Ein Berzeichnis der Übte des auf dem Eichsfelde gelegenen St. Michaelisklosters zu Gerode, mainzi: scher Erzdiözese, welches sich 1467 der burskeldschen Congregation anschloß, ist mir nicht bekannt. In Urzkunden ist mir nur ein Heinrich in den Jahren 1372 (von Erath Cod. dipl. Quedlind. 548) und 1399 (Historische Nachricht von Nordheim 477) aufgestoßen. Denselben Todestag hat auch das ungedruckte Sterbez buch von Marien münster.

Dominus Johannes Abbas in Colonia ad S. Panthaleonem.

Nach Johann v. Euninck's tödlichem Hintritt (vgl. 5. Upril) siel die Wahl im Jahre 1514 auf Joshann Kelner aus Dyskirchen, der dem kölnischen St. Pantaleonskloster 24 Jahre hindurch rühmlich vorstand, und endlich am 7. Mai 1538, 54 oder 55 Jahre alt, starb (Bucelin II, 254; die mir zugehörende handschriftliche, vermuthlich vom verstorbenen Vikar Alfter in Köln verfaßte, Chronik des Klosters; Würdt wein Nova subs. dipl. IV, 21, wo sehlerhaft das Jahr 1548 angegeben ist). Das ungedruckte Necrolozgium von Marienmünster setzt den 8. Mai an.

# 444 XVI. Das Necrologium bes hilbesheimischen

Henning, im Jahre 1493 zum Abt des hils desheimischen St. Godehardsklosters befördert, brachte sein Leben bis auf das Jahr 1533 (Heinece cius 137; Lauenstein I, 284). Db aber der 7. Mai für den währen Sterbetag anzunehmen sei, oder etwa

Dominus Henningus Abbas ad S. Godehardum.

der 6. Jul., an welchem Tage obiger Henning noch einmal in diesem Mecrologium vorkommt, mussen wir dahingestellt sein lassen, sind jedoch eher geneigt, den letteren Tag bafür zu halten meil mir diesen Konning

letteren Tag dafür zu halten, weil wir diesen Henning unterm 5. Jul., welchen Tag auch Bucelin (III, 81) angiebt, in den ungedruckten Todtenbüchern der Klöster

Liesborn und Marienmunfter wiederfinden.

12. Johannes Episcopus Hildesheimensis.

Johann III., Graf von der Hope, seit 1394 Bischof von Paderborn, wurde nach dem Ableben Gerhards, Edlen von dem Berge († 15. Novbr. 1398), in gleicher Eigenschaft nach Hildesheim verssetz, wo er 1424 resignirte (Vaterl. Archiv 1829. Ht. IV, 142), und bald darauf, am 12. Mai desselben Jahres, verschied (Bessen Gesch. von Paderborn I, 265; Leibn. II, 801; Lünig XIX, 539; Binterim I, 304; Beitr. zur hildesh. Gesch. II, 73; Buce: lin I, 19; Kindlingersche Hosch. Samml. XLIV, 196).

15. Hinricus de Hamel nostrae congregationis Abbas XXIV. sepultus ante altare S. Ceciliae.

Heinrich III. aus Hameln, Abt des hildeshei: mischen Michaelisklosters, wurde am 15. Mai 1120 von dieser Erde abberusen (Leibn II, 402; Lauenstein I, 273). Einer anderen Nachricht zufolge siele sein Tod in das Jahr 1432 (Meibaum II, 523), doch scheint mir diese unbegründet, da ich bereits eine Urkunde aus dem Jahre 1425 kenne, worin seines Nachsfolgers Dietrich gedacht wird (Wolf Gesch. des Gesschlechts v. Hardenberg. I. Urk. S. 139).

16. Dominus Hinricus Abbas in Flechtorp. Mir ift ein gedrucktes Berzeichniß ber Ubte bes im Waldeckischen gelegenen, im Jahre 1101 von Erpo, Grafen v. Patberg († 1113) und beffen Gemahlin Beatrip (lebte noch 1120) gestifteten Benedictinerklo: sters Flechdorf bei Korbach nicht bekannt, boch sind mir unter benfelber brei mit namen Beinrich aufgestoßen, von denen einer im Jahre 1485 starb (vgl: 24. Septbr. mit hermann) und hier nicht in Betracht fommt. Ein Beinrich erscheint zuerft im Jahre 1234 (Barnhagen Grundrif einer Balbedischen Landes: und Regentengesch. Urk. Buch G. 65; v. Spilder Beiträge zur altern beutschen Gesch. II. Urk. G. 65) und zulett 1269 (Seibert Landes: und Rechtsgesch. des Herzogthums Westphalen II, 432); ein anderer 1323 (Kindlinger Handschr. Samml. XL, 546), ber aber wohl feine Stelle niederlegte. Auch kommt ein S. (vermuthlich Beinrich) v. Ermeringhaufen bafelbft als Abt vor, schied aber mahrscheinlich 1297 von bieser Welt (daf. Codices in Fol. N VI, 6).

In den unedirten Necrologien von Abbinghof und Marienmünster steht derselbe Abt eingezeichnet. 17. Dominus Johannes Abbas in Hirsavia. Vermuthlich ist Johann II. Hausmann, seit bem 2. Aug. 1503 Abt von Hirsau, zu verstehen, ber bis 1524 regirte ober in bemselben Jahre starb, worauf Johann III. Schulthaiß, ben ich zuerst 1525 anztraf (Gerbert Hist. Nigrae Silvae II, 406; Usser mann Episc. Wirceb. 440), bis 1556 folgte (bas. II, 356; Bucelin I, 45). Johann I. verschied am 30. Septbr. 1276 (bas. II, 62; v. Trittenheim Ann. Hirsaug. II, 32; Seb. Münster Cosmogr. 1017; Bucelin I, 45 mit 1275).

Dominus Borchardus Abbas in Vraw.

Burchard, Abt bes würzburgischen Rlosters Mönchaurach wird 1267 in einer Urkunde mit Nammen aufgeführt (Ussermann Episc. Wirceb. 421). Vielkeicht möchte sich über ihn ein Mehreres in G. L. Lehnes Gesch, der protestanstischen Pfarrei und des ehemaligen Benedictinerklosters Mönchaurach, königl. Landgerichts Herzogenaurach, Decanats Markt Erlbach (Mit Beilagen. 8. Neustadt an der Aisch. 1357), welsches Werk mir nicht zugänglich war, sinden.

Hugoldus nostrae congregationis Abbas duodecimus sepultus in Corbeja.

Man kommt in Versuchung die beiden gleichzeis tigen Hugolde, von denen der eine Abt des hildess heimischen St. Michaelisklosters, der andere aber Abt von Korvei war, für identisch zu halten, und wird darin durch manche Umstände bestärkt.

Hugold's Worgänger als Abt des Michaelis: klosters war Dietrich III., welcher kurz vor seinem Ende resignirte und 1205 starb (vgl. 1. Decbr.) Huz gold war, ehe er im Jahre 1203 (Leibn. II, 309; Paullini Synt. 399; Lauenstein I, 271) ober 1204 (Meibaum II, 420) zum Abt in Hildesheim erhoben wurde, Mönch in Korvei und erreichte sein Lebensziel im Jahre 1220 (das. II, 400; Lauenstein I, 271) ober Ende 1221 (das. II, 310, 791; Paullini Synt. 400; Meibaum II, 520). Später kann sein Tod nicht erfolgt sein (wenn er nicht etwa abgedankt haben sollte), da ich seinen Nachfolger Ditmar schon 1221 antresse (vgl. 24. März).

Sugolb v. Luthorft ober v. Sochstaben fann erst Ende 1208 ober gar 1209 Abt von Korvei ges worden fein, da beffen Borganger Detmar II. v. Stodhausen (anfänglich in Belmershaufen, bann feit 1205 in Rorvei, welcher zufolge des Todtenbuches von Pegau, bei Menden II, 148, mahrscheinlich am 25. Detbr. und, nach ber gewöhnlichen Ungabe, im Jahre 1208, welche Zeit auch Rindlinger in feiner Sanbichr. Samml. Bb. LXXI, 366 angiebt, gestorben fein foll) noch am 29. Novbr. 1209 eine Urfunde erläßt (Falte 314; biejenige von 1220, beren Rindlinger CII, 37 gebenkt, nicht zu gebenken, da die Jahrszahl fehlerhaft fein muß). Die Zeit feines Ublebens fällt, nach den meisten Nachrichten, Ende von 1220 (Paullini Synt. 400; Leibn. II, 310) ober in bas Jahr 1221 (baf. 53; Bucelin II, 165 hat falschlich 1229). Hierbei muß jedoch ein Jrrthum obwalten, benn ich treffe ihn noch in Urfunden aus bem Jahre 1222 (Rint= lingersche Handschr. Samml. XL, 518 und CI, 69 mit Indict. IX; Seibers II, 219, am lettern Drte zwar mit Ind. X., woburch auf jenes Jahr hingewiesen

wird, aber mit Anno prelationis nostre VIII., wobei sich ein Fehler eingeschlichen haben muß). Rind:
Iinger, welcher die Widersprüche berücksichtigt haben
mag, sett daher seinen Tod in das Jahr 1223 (Handschr.
Samml. LXXII, 367); dies ist mir auch das wahrscheinlichste, überdies da die ersten Urkunden von Hugolds Nachfolger in Korvei, nämlich von Hermann I. (Eblen v. Holte oder Grafen v. Daffel,
vgl. Meyer u. Erhard Zeitschr. II, 31), mit dem
Jahre 1223 beginnen (vgl. Pert IV, 252).

Durch die Einzeichnungen in den verschiedenen Todetenbüchern werden wir ebenfalls irregeleitet, denn unterm 18. Mai hat das pegauische (Mencken II, 132) die Worte: Hugoldus abbas in Corbeya, und das ungedruckte von Marienmunster: Hugoldus Abb. in Corb., wodurch man sich bestimmen lassen möchte, eher den korveiischen Ubt Hugold als den jenigen desselben Namens vom hildes heimischen Mischaeliskloster für den hier vorkommenden zu halten. In Hildesheim wird sich die Sache am ersten aufeklären lassen.

Dominus Conradus Abbas in Huysborch.

Es sind mir fünf Übte in Hunsburg bekannt, welche den Namen Konrad führten, von denen Konrad rad V. Molte, zugleich Abt des mindenschen Mosristlosters zwar am 18. Mai, jedoch erst im Jahre 1781, nach dem von mir am 18. Jul. 1836 entzifferten Leichensteine in der hunsburgischen Kirche, das Zeitliche segnete, und nicht gemeint sein kann, weil das Todtenbuch des Michaelisklosters bereits 1710 edirt worden

ift. Ein anderer hunsburgifcher Ubt Ronrad ffarb am 30. Novbr. (f. unten), ein britter, ber Ginzeichnung im ungebruckten Necrologium von Marienmunfter zufolge, am 4. Octbr. Welchem ber verschiebenen Ron= rabe diese Todestage zuzuschreiben sind, vermag ich nicht nachzuweisen. Konrad I., Abt feit 1253, erscheint zulett am 18. April 1257 (Dr. Förstemann Reue Mittheilungen. IV. Hft. I, 25), wurde aber in dem= felben Jahre vor bem 7. Decbr. feiner Burbe entfest (baf. 26; Paullini Hist. Visbecc. 40; Leuckfeld Ant. Halb. 519), und lebte noch am 20. Jan. 1275 (baf. 31. vgl. 30; Leuckfeld Antiq. Walkenr. 224); Konrad II., im Jahre 1300 zum Abt erwählt, foll 1303 bas Zeitliche gesegnet haben (Paullini Hist. Visb. 40; Leuckfeld Ant. Halb. 519), jedoch habe ich noch eine Urkunde vom Jahre 1304 angetroffen, worin beffelben gedacht wird (Meibaum II, 538). Ronrad III. regirte feit 1336 ober 1337 (vgl. 26. Mug.) und verschied 1353 (Paullini 40; Leuckfelb 519), und Konrad IV. von Minden wurde im Upril oder Mai 1505 jum Abt befordert, bekleidete die Burbe nur während bes Zeitraumes von einem Jahre, und entschlief 1506 zu einem beffern Leben (baf. 41; Leuck= felb 519; Dr. Förstemann Reue Mittheilungen IV. Sft. I, 61).

19. Volcqvardus Episcopus.

Volkmar II., Bischof von Brandenburg, starb am 19. Mai vor dem Jahre 1100 (vergl. Meyer und Erhard II, 101; Vaterl. Archiv. 1840. 75. und Dr. Förstemann. Neue Mittheil. V. Hft. I, 79). Conradus Abbas.

Ich murbe glauben, biefer Konrab muffe Ron: rab I., Abt von Bofau fein, ba berfelbe nach bem 24. Upril (Menden II, 1459; Schöttgen und Krenfig Dipl. II, 435.) und vor bem 29. Jun. 1185 (Schamelius furge Befchr. des Morigeloftere ic. 21; Thuring. sacra 632), an welchem lettern Tage bereits der Nachfolger beffelben Namens Rubolf I. erscheint, mit Tobe abgegangen ift, wenn fich nicht im pegauifchen Mecrologium unterm 31. Upril ein bofauifcher Ubt Ronrab eingezeichnet fanbe (Menden II, 130. vgl. Schöttgen und Krenfig I, 469. und Thur. sacra 665.), worunter diefer zu verftehen fein wird, ba Ron: rab II., vermuthlich am 4. Marz (baf. II, 124, 157. vgl. Thur. sacra 665.), nach 1268 (Schöttgen und Rrenfig II, 446, 469.) und vor 1290 (Thur. sacra 666.) bas Zeitliche segnete.

Ist etwa ein Abt von Helmershausen gemeint? Konrad I. erscheint von 1142 — 1158; II. von (1168?) 1170 — 1180; III. von 1205 — 1209; IV. von 1237 — 1251; und V. im Jahre 1270.

Venerabilis Pater et Dominus Harmannus Paludanus nostrae congregationis Abbas in reformatione V. in cripta sepultus MCCCCCLI.

Hermann Dick (Teich?) wurde 1521 Abt bes hildesheimischen Michaelisklosters und verließ diese Welt am 19. Mai 1551 (Leibn. II, 402; Lauen: stein I, 274). Vielleicht ist berfelbe gemeint, welchen wir in dem ungedruckten Todtenbuche von Marien: munster antressen, nur daß der Name unterm 13. Decbr.

eingetragen ist. Im übrigen traf ich ihn zuerst 1521 (Lünig XIV. Cont. IV. Forts. II, 519) und 1522 (das. XVII, 265).

20. Borchardus nostrae congregationis Abbas octavus sepultus ante altare S. Crucis.

Burchard, Abt des hildesheimischen Michaes lisklosters, soll 1141 erwählt, worden und 1143 (Meisbaum II, 519) oder 1144 (Leibn. II, 400; Leucksfeld Ant. Praemonstr. 65; Lauenstein I, 271) mit Tode abgegangen sein, welches jedoch näher zu ermitteln steht, da derselbe noch in einer Urkunde vom Sahre 1150 zum Borschein kommt (Origg. Guelf. III, 447; vgl. Leuckseld de S. Mariae Mon. Magdeb. dipl. 3.). Bgl. Baterl. Archiv 1840. 76.

Egbertus Abbas in medio lacu.

Egbert, Abt von Metloch, wird ber unmittels bare Nachfolger Tilmanns (vgl. 31. März) gewesen sein. Derselbe erscheint 1518 und starb vor 1525 (Calemet III. prés. CLVIII; nach Bucelin II, 233 aber, sicherlich durch einen Drucksehler, im Jahre 1528, wosgegen sein Nachfolger dort als im Jahre 1527 mit Tode abgegangen angeführt steht). Das ungebruckte Todtensbuch von Marienmunster hat seinen Namen an demsselben Tage.

21. Venerabilis Pater Dominus Johannes Abbas in Bursfeld, qvi composuit exercitium spirituale pro fratribus unionis Bursfeldensis.

Johann Westphal aus Bremen, nach Dietz richs Tode (vgl. 2. Jan.) zum Abt von Bursfelde erkoren, hat am 21. Mai 1502 das Ende seiner Tage (Baterl. Archiv. Jahrg. 1842.) erreicht (Leuckfelb Ant. Bursf. 25; v. Trittenheim II, 588, woselbst auch von seinen Schriften die Rede ist), boch soll er noch 1504 am Leben gewesen sein (bas. 251).

22. Dominus Adam Abbas in Bruwiler.

Het von Brauweiler, zu verstehen sein, obschon dels sen Hinscheiden als am 8. Aug. 1502 erfolgt angegeben wird (Stangefol 248; Bucelin II, 157), denn Abam I. v. Herzerode, sein Borgänger, starb am 24. Jul. 1483 (das. 248; Bucelin II, 157; und die ungedruckten Todtenbücher des mindenschen Mostrizklosters und von Liesborn). Das ungedruckte Necrologium von Marienmünster hat einen Abt Abam von Brauweiler am 18. Aug. angeseht.

23. Venerabilis Pater Gvilhelmus prior ac professus, qvi contulit monasterio nostro quadragintos florenos Renenses, de qvibus renovavit bibliothecam nostram.

Diesen Wilhelm habe ich unermittelt lassen mussen. 25. Hinricus Episcopus Hildeshemensis.

Heinrich I., Bischof von Hildesheim, starb am 25. Mai 1257 (Leibn. I, 753; II, 795; Lünig XIX, 538; Bucelin I, 18 mit 1275; Vaterländ. Archiv 1832. II, 10); nach einer andern Nachricht siele sein Tod auf ben 1. Mai (Kindlinger Handschriften: Sammlung XLIV, 196) ober gar in ben Monat März (Brusch Magni Op. I, 207).

Theodericus Abbas nostrae congregationis sepultus in choro S. Joannis, septimus in ordine. Dietrich I., Abt des hildesheimischen St. Michaelisklosters, starb am 25. Mai 1141. Wgl. Vaterl. Archiv 1840. I, 76.

Reverendus Pater ac Dominus Joachimus Plato, Alveldianus, Prior et Presbyter nostrae congregationis Anno 82.

Ich traf biefen Prior nicht an.

26. Gotfridus Abbas in Clusa.

Gottfried, Abt des Benedictiner St. Georgen: klosters zu Clus bei Gandersheim seit 1446, starb 1460, und zwar, wie Harenberg meint (Hist. Gandersh. 1614), zu Ende bes Jahres, dem aber der hier angezeigte Todestag, welchen auch das ungedruckte Necrolozgium von Marienmünster angiebt, widerspricht (vgl. noch Leibn. II. Introd. p. 31 u. p. 352).

27. Dominus Jeronimus Abbas in Alpersbach.

Hieronymus I. Hulzing, Abt des würtember. gischen Klosters Alpirsbach, soll sein erstes Regirungssiahr 1447 begonnen haben (Gerbert Hist. II, 257), doch walten dabei viele Widersprüche ob, die ich mir dis sett nicht habe aufklären können. Hieronymus II. soll sein Lebensende XIX Kal. April. erreicht haben; dies ist indessen ein Tag, den der römische Kalenzben; dies ist indessen ein Tag, den der römische Kalenzben, denn mir erfahren die Todeszeit dieses Abts, welzcher hier zu verstehen ist, aus einer Notiz in dem unez dirten Todtenbuche des mindenschen Morizklosssters, wonach sein Hintritt am 27. Mai 1495 erfolgte. Im Jahre 1493 habe ich ihn in einer Urkunde gefunzen (Besolb Docum. rediviva 284). Vgl. 16. Jan.

## 454 XVI. Das Necrologium des hilbesheimischen

Dominus Albertus Abbas in Homborg.

Auch hierbei hilft uns das reichhaltige, noch nicht gebruckte Necrologium des mindenschen Morizklosssters aus, indem es uns die Sterbezeit des mir sonst nirgends aufgestoßenen Alberts, Abis des zur mainszischen Erzdiözese gehörigen, bei Langensalza gelegenen Benedictinerklosters Homburg, kennen lehrt, welchen danach der Tod am 27. Mai 1477 von dieser Erde abzries. Das pegauische Todtenbuch hat ihn unterm 26. Mai verzeichnet (Mencen II, 133), ein erfurtssches aber unterm 26. Jun. (Schannat Vind. II, 19). Ugl. Bericht vom Jahre 1840. S. 19.

28. Memoria prima Domini Hinrici Bitter-hosen.

In gebruckten Werken (ungebruckte waren mir hierbei nicht zugänglich) ist mir dieser Heinrich nicht vorgekommen.

30. Dominus Jacobus Abbas in Botzaw.

In Bosau kommt ein Abt Jakob nicht vor; es ist dafür Gotzaw, b. i. Gottesau, zu lesen.

Jakob war Abt des in der speierischen Diözesese unweit Durlach gelegenen Benedictiner. St. Mazrienklosters Gottesau, wahrscheinlich seit 1496, erzscheint im Jahre 1506 (Sachs Einleitung in die Gesch. von Baben III, 78; Wenck Hessische Landesgesch. I, 207), legte aber seine Stelle im Jahre 1510 nieder (bas. III, 90; Schöpflin Hist. Zaringo-Bad. II, 269; v. Trittenheim II, 649), und verschied späterzhin am 30. Mai oder 29. Jun., wie diesen letzern Tag das ungedruckte Todtenbuch von Marienmünster angiebt.

31. Venerabilis Pater Dominus Hinricus Abbas in Abdinghove.

Peter und Paulsklosters Abdinghof in Paderborn erwählt wurde, dieselbe Würde in Nordheim bekleidet haben (Leuckfeld Ant. Burss. 30). Un Heinrich Wegner, welcher vermuthlich nach dem im Jahre 1445 erfolgten Hinscheiden Heinrichs v. Immedhausen (das. 250) zum Abt des St. Blasiiklosters in Nordheim befördert wurde, 1448 angeführt wird, und 1457 die Stelle nicht mehr bekleidete (das.) ist wohl nicht zu denken, und ferner ist nicht bekannt, daß zwischen den Jahren 1464 und 1477 (das.) ein Abt Heinrich dem Kloster in Nordheim vorstand, weshalb diese Sache eine weitere Untersuchung, die ich jest aus Mangel an den nothwendigen Hülfsmitteln nicht anstellen kann, erfordert.

Heinrich gelangte nach bem am 27. Novbr. 1477 erfolgten Tode Heinrichs IV. Wrede, zur Abtei Abdinghof, wo er sein Leben am 31. Mai 1490 (bas. 30) ober 1491 beschloß (wie eine von dem Herrn Criminaldirector Dr. Gehrken aus Paderborn in Abschrift empfangene ungedruckte Chronik jenes Klosters hat; vgl. Bucelin II, 133; u. Westphäl. Provinz. Blätter I. Hst. IV, 147). Auch andere Necrologien geben benselben Todestag an (Mencken II, 133; die ungedruckten Todestag an (Mencken II, 136).

# 456 XVI. Das Necrologium des hildesheimischen

## Junius.

### 1. Rotbertus Abbas.

Un Robert, den ersten Abt des im Braunschweisgischen gelegenen, ehemals zum halberstädtischen Sprensgel gehörigen, Klosters Riddagshausen, welcher 1145 Abt wurde, 1149 in einer Urkunde angeführt steht (Scheidt's Anmerk. zu v. Moser's Braunschw. Lüneb. Staatsrechte. Cod. 762) und am 3. Jun. 1150 starb (Meibaum III, 344), ist wohl nicht zu benken, da jenes ein Kloster für Mönche des Cisterzienser: Ordens war. Bgl. 17. Februar.

Venerabilis Pater Dominus Johannes Abbas in lacu.

Johann IV. Fart von Dedesheim, vermuthlich schon 1469 zum Abt des Benedictinerklosters Laach erzwählt, regirte 22 Jahre, und verschied am 1. Jun. 1491 (Gieseler Sacra Natalitia 19; Bucelin II, 208, und eine mir vom Herrn von Stram: berg in Koblenz gütigst gemachte Mittheilung). übereinstimmend sindet sich Johanns Sterbetag in dem gedruckten pegauischen (Mencken II, 133) und in den ungedruckten Todtenbüchern der Klöster Laach, Liesborn, Marienmunster und St. Moriz in Minden.

2. Hinricus Abbas ad S. Paulum prope Bremam.

Der Abte des Namens Heinrich kommen im bre: menschen St. Paulskloster mindestens vier vor. Hier dürfte derjenige Heinrich zu berücksichtigen sein, ben ich um 1437 (Langebek Scr. Rer. Danic. III, 201) 1439 (Pratje die Herzogth. Bremen u. Verden IV, 93) und 1445 (Vogt Mon. Brem. II, 315) angetroffen habe, und dann auch Heinrich (etwa Reisbersen zugenannt? vgl. Leuckselb Ant. Burss. 29), der 1515 (Cassel Brem. II, 138, 249, 251), 1516 (das. 248, 256) und 1517 (das. I, 121) erscheint, und vielleicht nicht einmal zu unterscheiden ist von Heinzich Junge, dessen Ableben indeß vor dem Jahre 1542 erfolgt sein muß (vgl. Pratje IV, 417).

Venerabilis Pater Dominus Hinricus Abbas in Leisborn.

Heinrich aus Cleve (de Clivis) wurde 1464 Abt des Benedictinerklosters Liesborn und verschied am 2. Jun. 1490, zufolge des handschriftlichen Necros logiums von Liesborn und den Kindlingerschen Handschriften (Bd. XL, 93 u. LXXVI, 455; vgl. Witte Hist. Westph. 773). Dasselbe Jahr gibt das ungedruckte Todtenbuch des mindenschen Morizeklosters, nur hat dasselbe, wohl durch ein Versehen (III. Kl. Jun. statt III. Non. Jun.) den 30. Mai, dagegen das pegauische (Mencken II, 133), so wie die von Abdinghof und Marienmünster den 3. Jun.

# 5. D. Leonardus Abbas in Monichaurach.

Leonhard erscheint 1480 und 1488 in der Eisgenschaft eines Abts des würzburgischen Benedictiners klosters zu Münchenaurach (Ussermann Episc. Wirceb. 422), und starb, nach der Einzeichnung im Necrologium des mindenschen Morizklosters, am

5. Jun. 1490. Denselben Todestag giebt das pegaui: sche Sterbebuch (Mencken II, 133, boch sindet sich baselbst p. 121 auch ein Leonardus abhas unterm 13. Febr.). Das ungedruckte Necrologium von Ließ: born hat dagegen am 5. Jun.: Dns Andreas abhas in Monekenwragh, einen Leonhard aber überall nicht; und das ungedruckte von Marienmunster: Petrus Abhas in Monichen Aurach, und unsern Leonhard wiederum nicht.

In Berga prope Magdeburg Pater Tileman-

nus Abbas ibidem.

Tilemann wurde 1510 Abt des Klosters Ber: gen bei Magdeburg (Meibaum III, 314), erscheint noch 1512 und 1513 (v. Drenhaupt Beschreib. des Saal: Kreises I, 836, 838, 839, 843), und wird vermuthlich sein Lebensende im Jahre 1516 erreicht haben (Meibaum III, 315; vgl. Bucelin II, 153, der ihn irrigerweise bereits 1502 mit Tode abgehen läst). Auch das ungedruckte Tobtenbuch von Marien mün: ster hat diesen Tag.

6. D. Spinterus Abbas in Oesbrucke.

Der Abte des St. Lorenzklosters zu Ost brock bei Utrecht habe ich sehr wenige auffinden können, und darunter diesen Spinter nicht, doch glaube ich, daß der Name falsch gelesen sein wird. An Siger ist nicht zu benken, denn ein solcher, welcher entweder an demsselben Tage oder am 27. Aug. verschied (v. Hontheim Prodrom. 980, 985), war Abt des trierischen St. Maximinsklosters, kommt seit 1140 in Urkunden vor (dessen Hist. I, 543; Lünig XVI, 281), und

ftarb im Jahre 1169 (beffen Prodr. 985; Calmet III. préf. CLIV; Brusch 460). Auch ist es ber gleichnamige Abt von Sirfau nicht, ba berfelbe am 23. Aug. 982 starb (v. Trittenheim I, 124), noch berjenige bes mainzischen St. Albansflosters, ben ich 962 antraf (das. 104). Zufolge einer Driginal= urfunde bes merfeburgischen Domkapitels vom Jahre 1177 hieß damals des Abt des Petersklosters in der merfeburgischen Borftabt Altenburg, Swiner. ber fonst Schwicker ober Suitger genannt wirb, hier aber wohl unberudfichtigt bleiben muß. — Einer handschriftlichen Nachricht zufolge fanden im Rlofter Dit = brod in ben Jahren 1536 u. 1548 Generalverfamm: lungen (Kapitel) der Abgeordneten von Klöstern, welche fich ber bursfelbschen Union angeschloffen hatten, Statt.

## 7. Fredericus Abbas.

Diefer Friedrich mar ber erfte Ubt bes hilbes: heimischen St. Gobehardelloftere und farb am 7. Juni 1151. (Bucelin III, 80; vgl. Baterl. Archiv 1840. I, 79). Die ungebruckten Tobtenbucher bes minbenfchen Morigelofters und bes Rlofters Marienmunfter geben benfelben Tag an.

10. Dominus Georgius Abbas in Pegavia. Wgl. oben 10. Jan. Im ungedruckten Sterbebuche des Rlofters Ubbinghof fteht ein Ubt Georg unterm 9. Juni eingeschrieben.

Bardo Archiepiscopus. 11.

Bardo von Oppershofen in der Wetterau, erft Abt bes St. Ludgeriflofters ju Werben von

# 460 XVI. Das Mecrologium bes hilbesheimischen

1028 - 1031, bann in gleicher Gigenschaft nach Bers: felde verfest, wurde barauf, nach Berlauf von 6 Denaten, noch in bemfelben Sahre gum Erzbifchof von Maing erwählt, und endete als folder fein Leben am 10., nach Anderen am 11. Juni 1051 (Leibn. I, 731, 852; III, 747, 768; beffen Access. 251; v. Edhart Comm. I, 813; II, 918; beffen Corp. I, 482; beffen Animadv. 64; Barbtwein XII, 328; Piftor I, 293, 295, 319; 650, 835; Freber I, 347; Pers II, 244; Menden III, 483; Leben ber Bater XIX, 548; Schannat Vind. I, 3, 140; beffen Hist. Fuld. 5; Wigand Urchiv V. Sft. IV, 357; Wedefind IX, 43; beffen hermann, Berg. v. Sachsen 77; von Sontheim Prodr. 979; v. Lubewig Scr. Bamb. I, 72; Mon. Boica II, 160; XIV, 384; v. Fal: denstein Thuring. Chron. III, 429; v. Guben Cod. II, 821; Dfele I, 475; Joannis I, 472; Buce: lin I, 2; Brufch Magni Op. I, 8b; Schunt Beitr. zur Mainzer Geschichte II. Hft. II, 227; Meyer und Erharb Beitschr. II, 49; barunter einige mit bem Jahre 1050).

# 12. Altfidus Abbas.

Es muß Altfridus gelesen werden. Ist hier etwa Altfried, seit 1084 Abt von Huysburg, gemeint, dessen Ableben im Jahre 1132 erfolgte (Paullini Hist. Visb. 40; Leuckfeld Ant. Halb. 519; Dr. Förstemann Neue Mitth. IV. Hft. I, 59)? An Abalfried ober Altfried, Abt des baierischen Klosters Nieder-Altaich, ist nicht zu denken, da derselbe am 11. Jul. 1143 mit Tode abging (Kuen II, 88;

St. Michaelisklosters Benedictiner : Ordens. 461 Bucelin III, 31; Leibn. I, 765; vgl. Vaterl. Archiv 1840. I, 87).

13. Dominus Anthonius Abbas in Werdena. Unton Grymholt wurde 1484 Abt bes Klosters Werden, erscheint noch 1516 in einer Urkunde (Kindslingersche Handschr. Samml. Codices in 4<sup>to</sup> NI, 167), und verschied am 13. Jun. 1517 (Teschenmascher 252; Bucelin II, 321; Appel Repert. der Münzkunde I, 508; die ungedruckten Sterbebücher der Klöster Abdinghof, Liesborn und Marienmünsster, sowie ein handschriftliches Verzeichnis der Abte im Besitze des Hrn. Bibliothekars Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel).

14. Venerabilis Pater et Dominus Aggo Abbas in Stauria.

über diesen Aggo, Abt bes St. Dbulfsklosters zu Staveren vgl. oben unterm 9. Jan. Er wird übrisgens berselbe sein, bessen Name als Eggo unterm 29. Jun. im ungedruckten Necrologium von Liesborn vorskommt. Ein Gleiches gilt von demjenigen Abt Aggo, welcher unterm 15. Decbr. in dem unedirten Todtenbuche des minden schen Morizklosters erscheint; bei einem sindet ein Versehen Statt, denn entweder ist XVIII Kl. Jul. wie hier, oder XVIII Kl. Jan., der richtige Sterbetag. Vgl. 15. Decbr.

An Eggo, Abt von Ottenbeuren, darf nicht gedacht werden, weil derselbe am 18. Jul. oder 18. Aug. 1416 getödtet wurde (Fenerabend Ottenbeurensche Jahrbücher II, 613, 843; Bucelin II, 249; Kuen I, 40; Brusch 638).

# 462 XVI. Das Necrologium bes hilbesheimischen

15. Umemarus Abbas.

Dhne Zweisel ist hier Winemarus zu lesen, und darunter wird Winnimar, Abt des Klosters Clus bei Gandersheim zu verstehen sein, dessen Tod sich im Jahre 1166 oder 1167 ereignete (vgl. Vaterl. Archiv 1840. I, 75). Das Todtenbuch des hildesheimi: schen Hochstifts hat diesen Winnimar unterm 16. Mai (Leibn. I, 764).

16. Dominus Igwarus Abbas in oratorio Daciae.

Dag bas Oratorium Daciae (ftatt Daniae) ein ehemals in ber Diozese bes Bischofs von Marhuus in Nord : Jutland gelegenes Benedictiner = Monchefloster mar, erfahren wir aus bem Bergeichniffe ber Rlofter, welche in die bursfelbsche Union getreten waren (Leibn. II, 975; Leudfelb Ant. Bursf. 174, vgl. 123, wonach der Eintritt diefes Klosters im Jahre 1488 Statt fand; Bucelin I, 19). Bon ben Ubten habe ich nur wenige, und in Urkunden bis jest gar keinen, auffinden konnen. Wie uns bas ungedruckte Todtenbuch bes minbenfchen Morigklosters fo manche Motix aufbewahrt, die mir anderwarts vergebens suchen, fo giebt uns baffelbe auch hier wieder die Sterbezeit bes obigen Igwar (richtiger wohl Ingwar) als am 16. Jun. 1496 vor fich gegangen (vgl. Menden II, 135). Db ber Name anders ju lefen fei, muß ich ber Beurtheilung Underer überlaffen, und bemerke nur, daß das ungebruckte Mecrologium von Marienmunfter unterm 17. Mai. vermuthlich durch eine Bermechfelung veranlagt, ben Da= men Ingebarus Abbas in Albersach (d. i. Alpirebach)

hat, wosür andere Sterbebücher richtiger Hieronymus setzen, welcher 1459 starb (vgl. 27. Mai). Siehe bestonders Bericht vom Jahre 1840. S. 6—8 und Daugaard's dänisch geschriebene Preisschrift: Om de danske Kloster in Middelalderen (4. Kjöbenhavn 1830). S. 386—425, wo von den Klöstern im Stifte Aarshung gehandelt wird, jedoch ein solches mit der obigen Bezeichnung nicht vorkommt.

Johannes de Bardekensleve et Ermgardis uxor ejus, qui dederunt IX Talenta.

Gehörten diese etwa zur Familie von Bartens: Ieben oder von Bardeleve?

## 19. Eucharius Abbas in Pegavia.

Wenn wir nicht wirklich unter der Zahl der Übte des Benediktinerklosters Pegau einen Eucharius ansträfen, dann könnte man sich versucht halten zu glauben, der Name stehe fehlerhaft statt Ekelinus, wie der vierte Abt daselbst hieß, dessen Ende am 19. (Mencken III, 150. mit Ind. I., welche auf 1183 hinweist) oder 21. Jun. 1183 (das. II, 107, 135, 159), nicht aber schon 1181 (Schöttgen Hist. des berühmten Helden Wiprechts zu Groißsch 121), erfolgte, da seiner noch in einer Urkunde vom Jahre 1182 gedacht wird (Schöttgen und Kreysig Dipl. II, 702).

Eucharius gelangte nach 1504 zur Abtswürde, bekleidete dieselbe in den Jahren 1506 und 1513 (Schöttgen Hist. des Wiprecht zu Groißsch 171), in welchem letztern sein Tod erfolgt sein muß, da sein Nachfolger Georg II. v. Eronach (vgl. 10. Janr.) bereits in demselben Jahre als Abt erscheint. Das ungedruckte Todtenbuch von Liesborn hat ihn unterm 24. Jun.

22. Venerabilis Dominus Ludolphus de Baren, Rector Ecclessiae S. Jacobi et Georgii in Hannover, ob cujus remedium animae sui testamentarii dederunt virgultum bibliae.

Die Marktkirche in Hannover ist dem Apostel Jakob und dem h. Ritter Georg geweiht, und kommt schon 1238 in Urkunden vor (Grupen Antiq. Hannov. 316; die Stadt Hannover und ihre nächste Umsgegend. S. 38). — Ludolf Barem war als Pfarrherr der St. Jacobis und Georgiskirche der unmittelbare Nachsfolger Konrads v. Sarstede, welcher zugleich Propst in Lüne war, und im Jahre 1440 starb (Pfeffinger II, 653; Schlegel Kirchens und Resormations Sesch. I, 412; v. Spilcker histor. topogr. statist. Beschr. der königl. Residenzstadt Hannover 31, 314). Wann Lusbolf mit Lobe abging, habe ich nicht ermitteln können 6).

23. Robertus Abbas.

Auch bas ungedruckte Tobtenbuch bes mindenschen Morizklosters führt diesen Ubt an, welcher vermuth: lich im zwölften Jahrh. lebte. Wgl. 17. Febr. u. 1. Jun.

Albuinus Abbas.

Aft dieser etwa Albuin, welcher 1035 Abt von München: Nienburg wurde, und 1061 zu Grabe stieg (Leibn. III, 769; dessen Access. 256; Würdt: mann XII, 330; v. Echart Corp. I, 492. vgl.

<sup>6)</sup> Derselbe lebte noch 1470. Er war Geheime=Rath bei Herzog Wilhelm v. Braunschw.=Lüneb., und ist in der Markt=tirche begraben, woselbst sich noch zu Grupens Zeiten sein Leichen=stein besand. Grupens Hist. eccl. hanov. I. 879. Manuser.

Kransens Fortsetz. der Bertramschen Gesch. II, 221; Beckmann hist. v. Anhalt. III. Buch IV. Kap. II, 450)? Wgl. 30. October.

Eilolfus Abbas.

Ein Egilolf erscheint seit 962 ober 963 als Abt in Hersfelbe, und segnete bas Zeitliche im Jahre 970 (Leibn. I, 719; III, 764; v. Echart Corp. I, 319; Pistor I, 314; Pers V, 62, 63; Rommel I, Anm. 111), doch weiß ich nicht, ob dieser berselbe ist, dessen Tod auf den 23. Jun. fällt (vgl. Dr. Förste: mann Neue Mitth. V. H. I, 68. und Höfer Zeitschr. I. H. I, 148). In Julda kommt ein Abt Erlolf vor, dessen tödtlicher Hintritt im Jahre 1122 erfolgte (Schannat Hist. Fuld. 161; Cod. Probat. 9, 27; v. Trittenheim I, 377; Paullini Synt. 433; Brusch 213; Münster Cosm. 1144; Bucelin I, 35; Rommel I, Anm. 186).

24. Honorabilis vir Dominus Hinricus Münden, canonicus Ecclessiae S. Crucis, qvi dedit hospitali nostro centum centenarius plumbi, et centum talenta, et annuatim plaustrum frumenti cum dimidio.

Bermuthlich lebte biefer Heinrich Münber, Kanonich der Stiftskirche zum heil. Kreuz in Hildesheim, um 1480 (Lauenstein I, 253).

Georgius Abbas in Marienmünster.

Georg I., Abt von Marienmünster, erwählt 1514, starb am Brusterebs am 24. Jun. 1518, wie ich aus einem chronologischen, aus bem Kloster empfanz genen, Verzeichnisse der Übte, und aus dem ungedruckten Tobtenbuche des Klosters entnehme, welches lettere ich abschriftlich vor Augen hatte, und worin Jemand bei dem Jahre 1518 hinzugefügt hat: credo 1517, doch kann dies lettere Jahr nicht richtig sein, weil der Abt Georg nicht nur in einer am 12. Oct. 1517 ausgesstellten Urkunde, sondern selbst noch im Jahre 1518, einer Anzeige zufolge, erscheint. Ich traf ihn auch 1515 (Bucelin II, 219); seinen Namen auch unterm 24. Jun. im ungedruckten Todtenbuche von Abdinghof.

25. Venerabilis Pater et Dominus Conradus Abbas in Clusa.

Ronrad V., Abt des Klosters Clus seit 1505, den ich in einer ungedruckten Urkunde des mindensschen Morizklosters vom Jahre 1512 antraf, starb am 25. Jun. 1541 (Leibn. II, Introd. 31; das. 349, 350; Harenberg 1617). Das ungedruckte Todtenbuch von Marienmünster giebt den 28. Jun. an.

26. Dominus Conradus Abbas ad S. Stef-fanum in Herbipoli.

Ronrad III., Abt des würzburgischen St. Stephansklosters scit 1496, wurde am 26. Jun. 1519 vom Schlage getroffen, welcher seinem Leben ein Ende machte (Ussermann Ep. Wirceb. 277).

28. Udo Episcopus, Canonicus S. Mariae. Hierunter ist Udo, Bischof von Denabrück, gesmeint, welcher am 28. Jun. 1141 in die Ewigkeit ging (Dr. Förstemann Neue Mitth. V. Hft. I, 62. und Vaterland. Archiv 1840. I, 82). In einem alten Necrologium der Kathedralkirche zu Denabrück steht sein Name unterm 29. Jun.

#### Ekenhardus Abbas.

Sollte nicht Echard zu verstehen sein, welcher, ber Angabe nach, im Jahre 1319 Abt von Bursselde wurde und am 1. Jul. 1331 verschied (Leuckseld Ant. Burss. 19)? Ich habe zwar, zusolge einer Urstundenanzeige, am 4. März 1330 (Dominica Reminiscere) in einer Urkunde einen Abt Hemrad angestroffen (vgl. auch Kindlingersche Handschr. Samml. Cod. in Fol. No VI, 82), doch dürste der Name nicht richtig gelesen sein, obschon derselbe sonst wohl vorkommt, z. B. Heimerad, Abt von Gerode auf dem Eichsselde, dessen 1238 Erwähnung geschicht (v. Gueden Sylloge I, 310).

Der erste Abt von Marienfeld, welcher eben so hieß, ist obiger nicht, da dieser am 28. März 1201 seinen Geist aufgab; ebenso wenig der gleichnamige Abt des St. Georgenklosters bei Naumburg, dessen Tod auf den 22. Jul. fällt (Mencken II, 138).

Venerabilis Pater Dominus Andreas Abbas in Berga prope Magdeborch.

Undreas Becker wurde am 27. Janr. 1478 jum Abt des Klosters Bergen bei Magdeburg erwählt und brachte sein Leben dis auf den 28. Jun. 1495 (Schannat Vind. II, 19; Bucelin II, 153, irrig mit 1478; vgl. Bericht vom Jahre 1840. S. 19). Ich traf diesen Andreas noch 1493 (v. Ledebur allg. Archiv I. Hst. IV, 328).

Dominus Nicolaus Abbas in Velstorp. Das St. Michaeliskloster Bielsborf liegt im Herzogthum Koburg an der Werra und ist 1525 zer: stört worden.

Nicolaus II. aus Kiffingen, der fünfte Abt von Beilsdorf, erscheint seit 1498, und segnete das Zeitzliche am 28. Jun. 1510 (Ussermann Episc. Wirceb. 439; Schöttgen u. Krensig Dipl. II, 688, und das ungedruckte Todtenbuch von Marienmunster).

Dominus Johannes Abbas in Scotteren.

Ist dieser Johann etwa Johann III. Webel (von Will), welcher im Jahre 1459 (Gerbert Hist. Nigrae Silvae II, 235) Abt des im Elsaß unweit Straßburg gelegenen St. Marienflosters zu Schutztern, auch Offonisweiler genannt, das sich 1490 der bursfeldschen Congregation anschloß, wurde? Ich treffe diesen Johann noch 1482 (v. Trittenheim I, 280), doch kann er nicht gar lange nachher noch gezlebt haben, da sein Nachfolger Johann IV. Süll bereits 1492 mit Tode abging (vgl. 10. Aug.). Oder ist etwa berjenige Johann (Freiburger?) gemeint, der 1501 vorkommt (Gerbert II, 362) und 1518 eine Beute des unerbittlichen Todes wurde (das. 340)?

Nota, qvod semper Dominica in Octava Patronorum servamus diem adventus reliquiarum Sancti Bennonis Episcopi: siquidem dies depositionis ejus et translationis altera die Viti celebratur festum medium apud nos.

Unter diesen Benno ist der h. Benno, Bischof von Meissen zu verstehen, welcher in Hildesheim geboren ist (vielleicht wird nach ihm der Ort Bennopolis genannt), in das dortige St. Michaeliskloster

eintrat, später Propst in Goslar und 1066 Bischof von Meiffen wurde, und erst am 16. Jun. 1106 starb (Calles Series Misnensium Episcop. 93, 104; Acta Sanctor. T. III; Binterim I, 333; Leben ber Bater VIII, 215; Falte 717; Piftor I, 1148 mit 1107; Menden II, 16 mit 1107; Erfch unb Gruber Encykl. IX, 39). - Die altera dies Viti ift ber 16. Jun. - Benno's Beiligsprechung (Cano: nifation) bewirkte Papft Sabrian VI. (9. Jan. 1522 †24. Sept. 1523) am 1. Mai 1523 (Calles Series. 95), und ftellte barüber am 31. Mai beffelben Jahres eine Bulle aus (baf. 97 - 103), worin mir ber Schluß auffällt, indem sie Pontificatus nostri Anno sexto ausgestellt sein foll, wogegen ich glaube, daß primo statt sexto im Driginale gestanden haben wird. Bgl. besonders Senfarth's Ossilegium S. Bennonis, auch Abelung's Directorium G. 74 und Beibenreich's Benno redivivus s. vita Bennonis, Episc. Misnensis (8. Dresd. & Lips. 1694).

30. Goderammus primus Abbas nostrae congregationis, sepultus ante altare Stephani.

Goderamm seit 996 Abt des hildesheimischen Michaelisklosters, legte, nach langjährigem Wirken, am 30. Juni 1030 sein Haupt zur Ruhe (Kras der Dom zu Hildesheim III, 32, welcher irrig den 31. Jul. hat; Leibn. I, 765; Pert V, 97; vgl. Vaterländ. Archiv 1840. I, 83).

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Jahrgange.)



# Register

zu dem Jahrgange 1842 des vaterlandischen Archivs.

#### M.

Abdinghof, Kloster 369. Abam, Abt zu Köln 407. Abelheid, Pr. v. Ungarn 249. Agge, Abt v. Hemelung 377. Aggo Abbas in Stauria 461. Ugnes, Pr. von Beffen 278. St. Albanskloster 458. Mbert, Bischof z. Minden 133. Albert der Siegreiche 250. Albertus Stadensis 68. Albrecht der Große 254. Albrecht, H. v. Sachsen 121. Albrecht v. Magdb., Erzb. 344. Albuin, Abt 464. Algirsbach, Kloster 384. Alten, Anton v. 317. Alten, Ernft v. 301. 316. Mlten, Lübbert v. 136. Altenberg, Cifterzienserklft. 400. Anderten, Eberhard v. 239. Andreas, Abt 467. Andreas, R. v. Ungarn 249. Anthonius Abbas 422. Anthonius Abbas in Werdena 461. Arnoldus Abb. in Brema 443. Arnoldus Abbas S. Godehardi 432. Asbeke, Rennold v. 8. Asseburg, Bernhard v. 255.

Asselin, Bisch. v. 254.
Asselin, Burchard v. 254.
Asselveg, Eckbert v. 255.
Asselveg, Sunzel v. 255.
Asselveg, Schloß 256. 257.
August d. Jüngere, Herzog 80.
August, Kurf. v. Sachsen 278.
Azelin, Bisch. v. Hilbesh. 415.

#### B.

Barbeleben, Kurd v. 283. Barthold I., Bischof v. Hildes= beim 418. Bartholdus, Abt z. Urach 394. Beaulieu = Marconnan, v., Ober= jägermstr. 89. Belleville, de, Oberstlieut. 79. Benedict, Abt z. Gronau. 417. Bennigsen, von 267. Berend, Herzog zu Braunschw. **125. 257.** Berenstorff, Grafen von 273. Berge, Gerhard v. d. 444. Berge, Gifelbert uff bem 16. Bernhard, Bifch. z. Bilbeeh .374. Bernhard, Herz. z. Euneb. 349. Bissendorf, Giseke v. 13. Bismark, von 277. Blankenburg, Schloß 335. Blench, Heinrich II. v. 389. Blücher, Grafen von 273. Bodelswinge, Heinrich v. 15.

Bock, Berthold v. 316. Bokroben, Johann v. 37. Bolzum, Gottschalkus v. 379. Borchard, Abt v. Bilbesh. 451. Borchardus Abbas in Nuenborch. 403. Botmer, abeliche Familie 266. Bonne, Johann von 5. Bonne, Lamb. v. 5. Benno, Bifch. v. Meißen 468. Branbes, Joachim 295. Breba, Johann I. von 396. Bremen, Erzbisthum 53. Brilow, Heinrich v., Abt 393. Brunesborf 254. Bruno, Bifch. v. Minben 399. Bruno III., Graf v. Altena 400. Brund, Hertogh van Sassen 325. Buck, Beinrich be 39. Burchard, Abt 446. Burcharb, Abt v. Liesborn 414. Burhardt v. Halb. Bisch. 253. Bülow v., Gräfin 93.

## C.

Carol. Math. K. v. Dänem. 34.
Christianus Abbas 436.
Christianus, Abt in Erfurt379.
Christianus, Abis, v. Brschw. 218.
Christoph, Erzbischof 52.
Cisterzienser 363.
Colnhausen, II. v. 371.
Conradus Abbas 442.
Cornelimünster 424.
Cronach, Georg v. 378. 463.

#### D.

Dannenberg, Umt. 81 Decken, v. b., General 94. Deberoth, Joh. Abt 363. Depenbroke, Sweder v., Com= menthur 10. Dethard, Abt von Marienmuns fter 424. Detharb, Bifch. v. Denab. 404. Dethmarus Abbas 442. Detmar, Abt v. Hilbesh. 422. Diepholz, Konr. v. Bisch. 13. Dietrich L. Abt v. Hilbesh. 453. Dietrich III. Abt v. Hildesh, 446. Dietrich L. Bischof 382. Dieterich, Commenthur 4. Dietrich Markar. v. Meißen 344. Dik, Herm. Abt v. Hilbesh. 450. Diffen, herm. v. 7. Diffibobenberg, Abelthun v. 414. Dornberg, Graf von 370. Doerth, Abrian v. 10. Duven, Johann 206. Dülmen, Johann von 6.

#### Œ.

Ebo, Bisch. v. Hilbesh. 420. Ebstorf, Schlacht bei 395. Egbert, Abt v. Metloch 451. Eggo, Abt v. Ottenbeuren 461. Egiloh, Abt in Berefelbe 465. Eilard, Abt 390. Etbert, Abt v. Hunsburg 421. Elliot, General 71. Elsenbach, Benedictinerklit. 370. Elversdorf, Pfarrdorf 392. Erich b. Züngere 278. 303. 304. Erich, Herz. v. Braunschw. 136. Erichsburg, die 282. Ernst, Abt z. hilbesh. 412. Ernst Mug. Berg. v. Brichw. 245. Ernst Aug. R. v. Hannover 96. Ernst ber Strenge 250. Ernst, Berg. v Braunschw. 169. Erpo, Erzbisch. v. Mainz 429.

Estors, Damenstift 400. Estors, Ludolph XIV. von 265. Estors, Otto VII. von 265. Eucharius Abbas 463.

# F.

Ferdinand II. röm. Raiser 185.
Franco, Abt im Kloster Liessborn 396.
Franz Wilhelm, Bischof 17.
Freitag, General 76.
Frese, Herm. 1. Abt 436.
Frese, von 269.
Fried. II. ein Hohenstaufe 347.
Friedrich I. Raiser 328. 330. 332.
Fried. Ulrich H. v. Brschw. 175.
Fürstenau 14.

#### G.

Geiso, von 269. Georg L. 84. Georg II. 87. Georg I. Abt. 465. Georg, Herz. v. Brichw. 199. Georgenkstr. bei Naumburg 403. Georg Ludwig Kurfürst. 82. Georg Withelm v. Celle 81. Georgius, Abt in Hirsau 379. Georgius, Abt zu Pegau 378. Gerenrode, Abtei 252. Gerhard Abt in Cismar 411. Gerhardus Abbas 434. Gerhardus Abbas 427. Gerlacus Abbas 433. Gero, Markgraf 252. Gesmele, Konrad von 7. Gesmele, Ric. v. 7. Getlide, Widego de 359. Gibraltar, Festung 71. Giersfeld 117.

Glabbach, Ambrosius von 364. Glane, Geseke von 15. Gleichen, Konrad Graf v. 391. Gogericht zu Denabrück 13. Gosbert, Abt zu Herefelde 425. Göhrbehof 80. Grauen, Herrman 63. Guntherus, Abt zu Erfurt 377. Gustebe, Heinrich von 417.

# \$5.

Habrian VI. Pabst 469. hagen, Johann von 364. Hagen, Rirchspiel. Hake Hermannus, 26t 380. Bate, Ludwig Ritter 5. Haneleben, Georg von 16. Hamerstene, Johann von 4. Hartbert, Bisch. v. Hilbesh. 421. Harzburg, Herrman v. d. 338. Heimborch, altabeliche Familie **265**. Beiningen, Rlofter 258. Beinrich, Abt von Bremen 456. Beinrich, Abt in St. Gobehardis Kloster 408. Heinr, III. Abt v. Hildesh. 444. Beinr. Abt v. Ringelheim 417. Seinr. I. Bisch. v. Silbesh. 452. Beinr. Bisch. v. Hildesh. 398. Beinrich ber Jungere, Bergog von Braunschweig 142. 257. Heinrich der Löwe 324. 325. Heinr. Herz. v. Braunschw. 134. Beinrich Berg. v. Medlenb. 375. Heinrich Herz. v. Sachsen 278. Beinr. Jul. Herz v. Brschw. 164. Heinrich III. Kaiser 253. Heinrich, Pfalzgraf 335. Belmward, Bifch. v. Minden 389. Benning, Bifch. v. Bilbech. 433.

Henningus Abbas ad S. Go-|Johannes Abbas in Hirsadehardi 444. Henricus, Abt in Rönigslut= Johannes Abbas in Huisborch ter 381. Henricus Abbas in Leisborn. 457. Berlingsberg, Befte bei Gos= lar 336. Herm. Landg. v. Thüringen 344. Hermanus, Abt in Berga 383. Hermanus, Abt in Ellenb. 369. Biddenhausen 9. Bidbenfen, Infel 376. Hilbeward, Bischof 386. Billbenfen, Stift 127. Hinricus Abbas in Abdinghowe. 455. Hinricus Abbas in Flechtorp 445. Hinricus Abb. in Gerode 443. Hinricus, Abt in Marienzelle <u>392.</u> Hizzo, Bischof von Prag 388. Hobenberg, altabeliche Kamilie **266**. Hollage, Hof zu 3. Holle, Barthold von 247. Holle, Johann von 288. Homburg, Dietrich von 370. Hugold, Abt v. Hilbesh. 446. Hünengraber 117. Hungburg, Abtei 427.

Jakob II. Abt im St. Pauls= kloster 434. Jeinsen, Johann von 322. Innozenz, Pabst 374. Ilsenburg, Klost. in Halb. 369. Johannes Abb. in Brema 402. Johannes Abb.in Colonia 443. Joh. Abt v. Hillersteben 407.

via. 445. 427. Johannes, Abt in Marien= münfter 385. Johannes Abbas ad S. Martinum Coloniae 422. Johannes Abbas in Oldesleve 441. Johannes, Abt in ülzen 380.
Johannes, Abt in Seligenstadt 371. Joh. Bisch. v. Hilbesh. 125. Joh. Erzbisch. v. Hildesh. 444. Joh. VIII. Grafv. Oldenb. 376. Joh. Herz. v. Braunschw. 247. Joh. Herz. v. Lüneburg 375. Joannes in Reynhusen 373. Ittersumb, Beinrich von 17. Judith, Abtissin z. Ringelh. 418. Julius, Berg. z. Braunschw. 161. Julius, Herzog von Wolfen= büttel 297. 305. Jülich, Wilhelm von 373.

#### **R**.

Raiserplan, ein Kamp. 335. Kalandsbrüberschaft 150. Kanteggerobe 357. Karl der Große 261. Karl IV. römischer Raifer 121. Karl V. römischer Kaiser 144. Karl Wilhelm Ferdinand, Erb= prinz von Braunschweig. 262. Ratharina, Berg. v. Brichw. 136. Katharina, Pr. v. Brschw. 280. Remnade, Beinrich von 423. Rerl, hermann, Bifar 7. Kirchenversammlung zu Kon: stanz 363.

Riffenbrück, Dorf 251. 255. 257.
Rifleben, Dorf 254.
Rnesebeck, altabeliche Familie 266.
Ronrad I. Abt v. Bosau 450.
Ronr. V. Abt des Alst. Clus 466.
Ronr. Abt v. Helmershausen 450.
Ronr. III. Abt des würzburgischen St. Stephansklost. 466.
Ronr. Bisch. v. Hildesh. 258.
Rorbeke, Johann von 9.
Rnik, Andreas Graf von 377

#### $\Omega$

La Motte, General 72. Landesberge, Joh. III. v. 439. Lauenrode, Schloß 124. Lederake, Johann VII. v. 440. Lenthe, Jobst von 316. Leonardus Abbas in Monichaurach 457. Leopold von Deffau 89. Lewegow, von 275. Leyen, Simon von ber 430. Lichtenberg, Schloß 323. Liesborn, Rlofter 376. Lippe, Beinrich von der 432. Liesfeld, Baronin 283. Loeff, Johann II. von 442. Löwensen, Johann IV. 435. Lubertus Abb. S. Jacobis 437. Ludolfus Abbas in Flechtorp 404. Ludwig, Bischof 2. Lutterburg 337. Lünink, Johann von, Abt 429. Lüninck, Johann von 443. Lüthorst, Hugold von 447.

#### M.

Magnus, Bisch. v. Camin 127. pirsbach 380. Magnus d. Fromme, Herz. 255. Münster, Stadt. 1.

(Baterl. Archiv. Sahrg. 1842.)

Magnus, Berg. v. Luneb. 121. Magnus I. R. v. Schweben 375. Magnus, Prinz v. Braunschw.= Euneburg 265. Magnus Torquatus, Herz. 347. Mandelstoh, Aschwin von 136. Mandelstoh, Karl von 317. Mandelelo, Kurd von 285. Mansfeldt, Wolradv. 351. 352. Marienklost. z. Gandersh. 253. St. Marienklst. z. Schuttern 468. Marienmunfter, Klofter 373. Marienthal, Kloster. Marquardus, Bischof 395. Martin, Abtin Schwarzach 411. Matthias Abb. in Gotlaw 419. Matthias, römischer Kaiser 180. Mathilde, Pr. v. Lüneb. 375. Maximilian II. Kaiser 296. Maximilian II. römischer Rais fer 155. Meinrad, Abt zu Silbesh. 436. Meinwart, Abt zu Minden 409. Mengersen, Frz. Maurit v. 18. Menslage 15. Meppen, Johann von 37. Mefchebe, Gerh. v. 1576 p. 16. Mettingen, Heinrich von 6 Mengerink, Albrecht von 9. Michaelisktofter z. Hildesh. 423. Michelsberg, Benedictiner = Rlo= fter 395. Monte Cassino, Kloster in Neas pel 362. Morigklofter zu Minben 464. Morlin, Joachim 278. Münchhausen, Jost von 285. Münchhausen, Otto von 317. Münchrobe, Abam. II. v. 452. Münzer, Gerhard, Abt in Al= pirsbach 380.

### N.

Nahrendorf, Dorf 88. Neuwerk, Kloster 341. Nieder Altaich, Kloster 460. Niepersis, Dorf 86. Nikolaus, Abt v. Beilsborf 468. Nolte, Konrad V. 448.

#### D.

Oberg, Bodo von 401.
Obulfskloster zu Staweren 461.
Offonisweiler, Kloster 468.
Olderschusen, von 269.
Opperschofen, Bardo von 459.
Orden der heiligen Maria 1.
Osenbrügge 9.
Ostenvelge, Johann von 5.
Osten, von der 275.
Otto das Kind 254.
Otto der Strenge 375.
Otto, Herz. z. Braunschw. 125.
Otto II. Kaiser 252.
Otto IV. Kaiser 335.

## W

St. Panteleonskist. in Köln 374. Pappenheim, Georg von 301. Patberg, Erpo von 445. Paulus, Abt v. Schwarzach 426. Peine, Ludolph von 327. Peine, Schloß 328. Peter, König v. Ungarn 250. Petrus Abbas in Posavia 431. Platen, v. Gräsin 93. Plattenberg, Joh. Hunold v. 18 Philipp II. K. v. Spanien 281. Philipp, Landgraf z. Hessen 216. Pius II. Pabst 365.

#### Q.

Dernheim, Hilmar v. 288. 317.

#### M.

Ratingen, Konrad von 441. Rauschenplatt, Henning 136. Recke, Neveling von der 16. Recke, Wilhelm v. d. 1543 p. 15. Reden, de, Feldt-Maréchal

Reben, Kurd von 286. Reichenbach, Priorei 379. Reichskammergericht zu Speper

Reinhard, Bisch. v. Halberst. 413. Reinhard, Bisch. v. Minden 410. Rembert, Bisch. v. Hildesh. 405. Retberg, Konr. v., Bischof. Richenza, Pr. v. Schweden 375. Riechenberg, Kloster 351. 356. Ritten, Ditmar von 442. Robert, Abt von Corvei 405. Robert, Abt zu Riddagshaus

Rosenberg, Wilhelm von 280. Rötger, Abt z. Brauweiler 376. Rudolph August, Herzog 262. Rudolph der Altere, Herzog zu

fen 456.

Sachsen 122. Rudolph II. röm. Kaiser 173. Rupertus, K. v. Frankreich 209. Rüssel, Wilhelm von 14.

## **6**.

Salomo, König v Ungarn 249. Schaben, Friedrich von 18. Schabenberg, Johann, Abt 373. Scharzfeld, Burg 337. Schlebehausen, Kirchspiel 9. Schliestebt, Konrad von 254.

Schmalkalbischer Bund 146. Schnower, Johann 63. Schulte, adeliche Familie 267. Schwalenberg, Volkuins v. 383. Schwicheldt, Kord v. 309. Sebach, Thile von 301. Seligenstadt, Benedictiner=Rlo= fter 371. Senden, Johann v. 1578. 16. Sidonia, Herz. v. Brschw. 278. Siegfried, Bischof 247. Siegfried, Bisch. v. Hildesh. 437. Siegbert, Abt in Hilbesh. 434. Siegward, Abt v. Fulba 424. Siegward, Bisch v. Minden 437. Sledesen, Judolfus de 19. Stedesen, Rirchspiel 3. Soest, Hermann von 5. Sophie Charoline Prinzessin v. Mecklenburg=Strelig 93. Sophie, Kurfürstin 84. Sophie, Tochter bes Königs Beinrichs III. 249. Spinterus Abb. in Oesbrucke Staweren, Landgut 377. Steinberg, von 93. Steinberg, Abrian von 300. Steinberg, Konrad von, Abt z. Hildesheim 435. Stemme, Lippold von 401. Steterburg, Rlofter 260. Stokhausen, Detmar II. v. 447. Stolp, Johann VI. von 440. Sydow, de, Général Major 75

## T.

Tecklenburg, Grafschaft 13. Telgethe, Heinrich von 5. Theodoricus Abbas in Cismaria 438.

Theodorus, Abt in Bursfelbe 370.
Thilemann, Abt in Ammensseben 422.
Thomas, Abt zu Cismar 408.
Thomas, Abt in Seligenstabt 378.
Tutlingen, Dorf 252.

#### 11.

udo, Bisch. v. Denabrück Uldaricus, Abt in Bamb. 395. Ulrich, Abt z. Hunsburg 436. Umemarus Abbas 462. Unwan, Erzbisch. v. Bremen 390.

#### V.

Veilsborf, Kloster 468.
Velde, Hof zu 3.
Vene, Kirchspiel 12.
Verben, Stift 53.
Voghelenberg, Gerhardus de 18.
Vromelo, Hof 3.

#### W.

Walther, Abt in dem St. Godes hardskloster 401.
Waltherus Abbas in Cismaria 429.
Waltiggerod, Luidolfus de 357.
Wangenheim v., Schloßhptm. 93.
Warmund, Abt v. Pforte 419.
Warberg, Anton von 309.
Wedel von, Kammerherr 89.
Weltheim, Bertrann von 254.

Wendt, Levin von 285. Wense, abeliche Familie 266. Wenzel, Berg. v. Sachsen 121. Werenhold, Abt v. St. Jakobs= floster. 414. Werkerken, Cornelius Gerhard, Priester zu Holland 283. Werle, Nikolaus von 376. Werniggerod, Adelbertus de **35**9. Wernigrobe, Graven to 343. Werpup, von, Dberfchent 93. Westercappeln, Rirchspiel 12. Westphal, Johann , Abt v. Burs: felde 451. Bidebe, Beinrich von 5. Wiedenbrut, Joh. III. v. 402. With. Herz. z. Braunschw. 125. Bilh. Berg. v. Euneb. 300, 305. Wisch, von der 270.

Wittelsbach, Otto von 346.
Wohldenberg, Hermann von Graf 243.
Woldenberg, Grafen von 325.
Woldenberg, Gerhard von 326.
Wolfenbüttel, Etberk von 327.
Wolfenbüttel, Günzel von 339.
345.
Wolfgang, Abt in Bamb. 416.
Wratislaw, Prinz von Böhmen 249.
Wrede, Franz von 322.

Y.

Yarmouth von, Gräfin 81.

3

Willigis, Erzbisch. v. Mainz 409. Zierenberg, Herbord, Abt zu Wisch, von ber 270. Bremen 427.

Tomorous Libragi

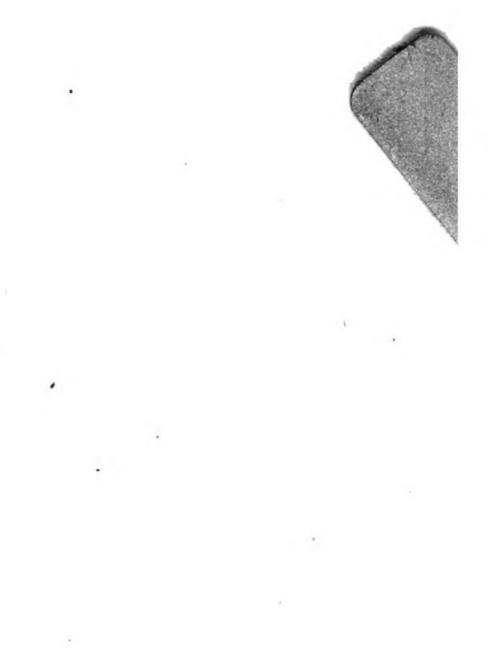



